Alle Postanftalten nehmen Bestulung auf biefes Blatt an, fur Beriln bie Froedition ber Reuen Preußischen Zeitung: Dehauer. Straße A. 5. und die befannten Spedifente. Infertions Gebuhr fur ben Raum einer fünfgespaltenen Petitzeile 2 He.

Nr. 90.

# \$ ^^^^0 voterhint. Breukildie

Menc

Begen ber Ofterfeiertage er: deint Die nachfte Rummer Diefer Beitung am Dienftag Abend.

Ce fchamt fich Diemand,

mit Englifden Blotaben ju broben, ober mit Frangoff-iden Angriffen, lotgelaffenen Revolutionen u. f. m., falle Breugen und Defterreich fich ben Beftmachten nicht anichließen; ebenfo brobt man mit ber Gefabrlichfeit Rugiands ale befreundete Dacht. Birb aber einmal auf tie Befahren aufmertjam gemacht, welche und, falls wir Rugland feindlich gegenübertreten, von boriber broben, fo murbe bie gange Befellichaft von Demofraten, Liberalen und fonftigen Confufionarien über Feigheit, ganbesverrath und Batermord fcreien. Da inbef bas Berbrechen bee politifchen Batermorbe neuerbinge febr im Cours gefallen ift, und "Banbesverratherei" in jenem Sinne fogar ju ben Ehrentiteln gebort, fo wollen wir es basauf antommen laffen und jur Abmechfelung einmal auf bie Befährlichfeit eines feinblichen Ruglanbe

Rur fo gewiegte Bolititer wie biejenigen, welche in Beitungen, auf Eribunen ober fonft mo fur bie Beitmachte und gegen Rugland mit einem mabren Mufmanbe bon bergericutternbem Bombaft beclamiren, tonnen glauben ober glauben machen wollen, bag ber Raifer von Rufland, auf beffen ganges Leben nicht ber leifefte Schein ber Ummabrheit fallt, bem mabrent feiner breiftigfabrigen Regierung auch nicht eine einzige That nachzumeifen ift, welche mit feinen Borten in Biberfpruch ftanbe, Diefee Alles nur geheuchelt hatte, um fchlieflich mit einem Gauptcoup bervorzutreten. Bir unfererfeite find beforantt genug, aus einem gangen ehrenhaften Denfdenleben auch auf tiefbegrundete, unerschutterliche Gbrenhaf-tigfeit zu ichließen und es beshalb aus bem Chrenpuntt, an welchen freilich bie Mufgeflarten nicht glauben, fur folechthin unmöglich ju erflaten, bağ bet Raifer Rico. land feinen alten Berbunbeten Breufen und Defterreid, fofern biefe ibm nicht feindlich entgegentreten, irgend melden Schaben gufugen, ober auf ibre Roften fic bereichern tonnte. Andere Franfreich, meldes unter feber feiner Staateformen nie Bebenten getragen bat, feine Berbunbeten aufguopfern, wenn ber Bortbeil es jo verlangte. - Diefes vorangefdidt, fagen wir meiter, daß Granfreich und Rugland boch irgent einmal, vielleicht icon balb, Grieben ichliegen werben, und bag Deutschland, ju Musgleichungen gang befondere bequem, mitten gwiften Rugland und Granfreich liegt. Richte aber ift gewiffer, bag, wenn es jum ernftlicher Rriege fommt und Rufland in bemfelben factifche Gr. oberungen macht, Die es als Breis bes Rrieges gu behalten geneigt fein tonnte, ba ibm feine fruberen Berferechungen, teine Groberungen ju machen, ale von tei-ner Saite angenommen, nicht mehr hinbernd im Wege fteben, - bag in biefem Galle Frankreich etwa bie Rheinprovingen, naturlich nur aus mobiwollenden Grunden bes politifchen Gleichgewichts, als Ausglei. dunge- Gegenftand in Borichlag bringen wirb. Db bi Deutiden Dadte geneigte Reutrale fur Frankreich ober gar Berbanbete gemefen, bas burfte ibm nach feiner bis-berigen Braris völlig gleich fein, und Urfache lagt fic icon finden. Saben aber Die Deutschen Rachte mab. rend bes Rrieges feine feindliche Stellung gegen Rugland eingenommen, fo mußte ber Raifer Dicolaus fein ganget vergangenes Leben vergeffen, wenn er auf einen folchen Grangoffichen Borichlag eingeben folite. 3m entgegenge-festen Balle, bei einem Bunbnig mit Franfreich ober bem eigentlich noch folimmeren, weil fomacheren Fall einer ben Beftmachien geneigten Reutralitat, ift ber Raifer bon Rugland, aus bem Bunfte bes Rechts und ber Gore, aller feiner fruberen Berpflichtungen gegen bie Deutiden Dabte entlebigt, und es wurde Riemand über Unrecht ober Berrath flagen tonnen, weun fogar Rugland mit berartigen Borichlagen gur Berftellung bes Gleichgewichte auf Roften Deutschlands guerft berbotreten, und folder-geftalt ber fo oft an bie Band gemafte und muthwillig beraufbeichmorene Teufel wirflich lebenbig merben follte. Dag aber gwifden Rugland und Frantreich, ebe ale

swiften Rugland und England, politifche Unlaffe gu einer Separat. Berftanbigung vorliegen, bas geht, wenn einer Separat-Berftandigung vorliegen, bas geht, menn von Lubed und ber Koniglich Großbritannische fonnt nicht schon flar mare, aus ber in biefen Blat-tern bereits ermachnten, unsern Lefern nicht genug zu Die General-Kirchenvistlation in ber Cobuter Capel von Bien bier angesommen.

— Die General-Richenvistlation in ber Cophoite This eingetroffen, wit ber Regit. Als Derft. Bien.

— Die General-Repthandigung vorliegen, bas geht, menn von Lubed und ber Koniglich Großbritannische Gabinets Gourier Capel von Bien ber Begit. Bon beit ber Brau Großbergogin, sand in ber Kapelle bei ben Minister bed Meußern, Grasen Buol-Schauenstein, es fonft nicht icon flar mare, aus ber in biefen Blat. Cabinete. Courier Capel von Bien bier angefommen. tern bereite ermabnten, unfern Lefern nicht genug gu rubrenben Schrift: De la politique Anglo-Française (Bruxelles, fevrier, 1854), und ber Fortfepung Davon: Encore quelques mots sur la question d'Orient (Bruxelles, mars, 1854), febr ffar bervor. Run follen wir gwar nacht Gett -- ber aber nur ber Reblichfeit feinen Sous, ber Pfiffigleit bagegen verheifen hat, bag er fie jur Rarrheit machen wirb, an ben aber und an beffen Berbeigungen unfere Pflifigen ebenfowenig glauben wie an Die Bottesgaben ber Rraft, bes Muthet und ber Gore - junachft auf unfere eigne Rraft bertrauen. Da inbeg biefe Rraft, befonbere wenn fle nicht bie Babn ber Chre manbelt, und beshalb obne Duth ift, gegen Rugland und Franfreich gufammen vielleicht ausreichen burfte, fo muß eine gefunde Deutsche Bolitit eine folche Bereinigung Ruglands und Frant. reiche fern ju halten fuchen, mas nur baburch gefchen fann, bag Deutschland in feiner Beife, weber birect noch indirect, auf Seiten ber Beftmachte tritt. Durch ein entgegengefestes Berfahren ichaffen wir benjenigen Rich. tungen, feien fle nun altrufflich, panflaviftifch ober ichlecht. bin eroberungefüchtig, welche es in Rugland bie jest nicht einmal gu einer beftimmten Parteigeftaltung bringen tonnten, eine offene Babn, enthinben Die Ruffliche Bolitif aller ihrer bieberigen Trabitionen und bringen nach menichlicher Borausfegung es babin, bag Rugland und Granfreich über Deutschland fich bie band reichen. Belde Politif ift nun vatermorberifc?

### Amtliche Nachrichten.

Se. Dajeftat ber Ronig haben Muergnabigft gernht Den bieberigen Superintenbenten ber Dioces Giber. felb Dr. Canber jum Superintententen ber Dioces

Bittenberg ju ernennen; unb Dem Regierungs. Secretair Deber gu Robleng ben Charafter ale Ranglei . Rath gu berleiben.

Minifterium fur Sanbel, Gewerbe und öffentliche

Dinifterium far Danbel, Gewerbe und bffeutliche Arbeiten.
Die bem Mechanifer G. E. Schwind zu Berlin unter bem 8. Juli 1853 ertheilten Batente:
auf einen Telegraphen liebertragungs Apparat, in ber burch Beichnung und Beichreibung nachgemlefenen ganzen Infammenfepung und ohne Irmand in Anmendung befannter Theile befielben zu beichranten, und

auf eine Depefden : Sehmaschine in ber burch Beich nung und Befdreibung nachgewiefenen Bufammenfind erlofden,

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Der bieberige zweite Directet und Profeffor am Reniglichen Brediger Seminar ju Mittenberg Dr. Schmieber ift jum erften Director und Brofesfor, und ber Superintenbent ber Diore Britenberg Dr. Canber jum zweiten Director und Brofesfor an ber gebachten Anftalt ernannt worben.

#### Dentichland. . Berlin, 15. April. Bir erhalten nachftebenbe

"Berichtigung":

Sie fagen in bem Beitartifel 3hres heutigen Blattes

neben andern Angriffen gegen meine Berfon in Begug auf meine Rebe in ber Debatte vom S. b.:

Beniger befannt burfte es gewesen fein, bag ber Chef ber innern Miffion" feine Thatigleit fur bas Reich Gottes" fortan in Gemeinichaft mit ben Turfen, Renegaten und politifchen Fluchtlingen gu treiben gebenft, eine Alliang, Die vielleich: manden ber Unfrigen bewegen burfte, feinen Bub-rer auf einer andern Seite ju fuchen." Rur im Intereffe ber beiligen Gade, Die bier be-

rubet wirb, und unvollftanbig unterrichteter Lefer 3hres Blattes erfuche ich Gie, folgende Berichtigung in bie nachfte Rummer an entiprechenter Stelle aufzunehmen Reine Rebe enthielt fein Wort, bas Gie gu jener Annahme berechtigte. 3d nahm burdane ben erflatten Standpunft ber Regierung Gr. Majeftat bes Ronige ein, welche bis jur Stunde in Gemeinschaft mit Defterreid. Granfreid und England einer Geits bas verleste Guropatiche Bolferrecht gegen Rugland ichugen, und anberer Seits burch Bermenbung bei ber Bforre Die Emancipation ibrer driftlichen Untershanen berbeifuhren mill Durch Lepteres erfullten biefe Dachte, bemertte ich, eine beilige Bflicht und forberten bie fichtlich berannabenbe Entwidelung bes Reiches Gotres im Drient, mabrend Rugland, bas bie Alleinberrichaft ber Rufflichen Rirche bort begrunden molle, ihr hemmend entgegenftrebe.

Berlin, ben 13. April 1854. b. Bethmann . Bollmeg.

Es verficht fich von felbft, bag wir Riemandem bas Recht zugefteben, unfere aus feiner politifchen Stellung und feinem offentlichen Auftreten gezogenen Golugfolgerungen in gorm einer fogenannten Berichtigung wiberlegen. Unfere Unficht über Die Stellung bes "Chefe ber innern Diffion" wird burd Borte nicht alterirt, und mas bas in bem Leitarnfel niebergelegte Urtheil anbetrifft, fo ift ein gleiches icon ber une von befferen Leuten ausgesprochen. Es ift nun einmal nicht moglich, eine firchlich confervative une eine politifc . liberale Birtfamfeit auf bie Dauer mit einanber in Gintlang ju erhalten, und es ift eine alte Erfahrung, bag bie Bahrheit auf einer munben Stelle am meiften ichmergt. Ueberbies ift man ben thatfachlichen Bemeie Dafür ichuloig geblieben, wie es möglich fein foll, bei einer Cooperation mit ben weftlichen Dachten ber Alliang ber Turfen, Renegaten und politifchen Gluchtlinge ich ju entzieben, und es burite bei unferer Bebauptung verbleiben muffen, fo unangenehm biefelbe auch in manch Stellungen und Berbaltniffe bineingreifen mag, um fo mehr, ale icon beute feftftebr, bag bie angebliche Emancipation ber Chriften in ber Turfei burch bie Weftmachte Dichte ale Bind gemejen ift.

- Der Beneral-Lieutenant und commanbirente Be neral bes 5. Armee . Corps v. Tiegen und Gennig ft nach Bofen und ber Großbergoglich Dedienburg. Schwerin'iche General . Dajor und Divifione . Comman. beur v. Bigleben nach Schwerin von bier abgereift.

- Der Raiferlich Ruffifche Gebeime Rath und ugerorbentliche Gefanbte und bevollmachtigte Minifter am Roniglich Riederlandifchen Dofe v. Lomonofoff ift von St. Petereburg; ber Roniglid Schwebifd. Normegi-iche Staaterath und Chef bes Departemente bes Innern Stang von Chriftiania; ber Ronigliche Legatione-Rath Graf von Pourtales von Baris; ber Appellatione-gerichte-Braftbent v. Moeller von Coslin; ber Ronigiche Legatione. Gecretair bei ber Befanbtichaft in Dreeben Graf bon Lehnborf von Dreeben; ber Großbergog. lich Dedlenburg. Schwerin'iche Legatione. Rath v. Schad von Schwerin; ber Gropherzoglich Beifiche Conful Blas. mann von Lubed und ber Roniglich Großbritannifche

Buchfel wird am 20. April ihren Anfang nehmen und bis jum 2. Dai bauern. Bu Mitgliebern ber Commiffion find ernannt: Die Baftoren Dope ju Alt-Ruppin, Thummel gu Barmen, Rnaf aus Berlin und Baerthold aus Schleffen. - Unter Leitung bes General. Superintenbenten hoffmann mirb bie nachfte Beneral . Bifftation in ben Diocefen Spanbau und Botebam (Banb) gehalten merben.

- Der Brediger Thun aus Golftein ift fur bie Oberpfarrftelle in Gieleben befignirt.

- Mittelft Berfugung bes Dinifteriums bes Innern nom 8. April b. 3. iff bie erfolate Babl bes Guiebe. figere Bofeph v. Depcieleti auf Robplepole jum Provingial . Lanbicafte. Rath bee Bofener Rreifes beftatigt

morben. - Der bon ben Rammern angenommene Befet. Entwurf, betreffend bie Bereinigung ber Berg., Butten. Galinen. und Aufbereitunge Arbeiter in Rnapp ichaften fur ben gangen Umfang ber Monarchie, bat bie Alleridofte Genehmigung erhalten und ift von Des Ronige Dojeftat unterm 10. April b. 3 vollzogen morben. (Pr. C)

- Durch bie Berbindung ber Breugifden und Rufftichen Telegraphen-Leitungen bei Mydlowig ift ber un-mittelbare telegraphifche Bertehr mifchen Ber-lin und Barichau wie bie "Br. C." erfahrt, nunmehr hergeftellt, fo bag biefe Berbinbung, wenn auch noch nicht fur bie Bribat-Correspondeng, bod jur Beforberung bon Staate. Depefchen gwifden Berlin unt Warichau icon jest benust merben fann.

Der Communal. Landtag ber Meumart batte meb. tere Abanterungen bes Reumarfifden gant . Beuer . Go: fen, welche in einer Berordnung wegen Abanderung, refp. Grgangung bes Reglements fur bie Land . Beuer. Societat ber Reumart vom 17. Juli 1846 unterm 3, April b. 3. Allerbodft fanctionitt finb. (Br. C.)

Bie bie Br. C. bemerft, forberte bie Banbele. fammer ju birichberg im Jahre 1851 baju auf, eine Actiengefellicaft jur Grundung einer Bladebe. reitungs . Anftalt nach bem neuen Spftem (ben benn auf Freitag, ben 14. April, fallt auch ein jubifcher lanbesherrliche Beftatigung ertheilt worben.

- In Bezug auf bie neulich gemelbeten. Berfuche mit einer gang nenen Art von Dunition, welche aus einer Gulfe mit eiferner Rugel in ber Form eines Gies beftebt, bemertt bie Breug. Bebratg.: "Da bie Angelegenheit fomit offentlich befannt geworben ift, tonnen mir nur bingufugen, daß bie bieberigen Berfuche Die vollfommene Richtigfeit Diefer Angaben bereite bemabrt haben und bemnach abermale eine große Berbefferung unferer Benermaffen bevorftebt. Die naberen mabrhaft uberrafdenben Details werben bern in einfacher Folge ber einmal befiebenben politifchen und bie Rameraben mobl erlaffen."

. G.B." bie Bermaltungsbeborben in benjenigen Theilen ber Brovingen Breugen, Bofen und Schleften, in welchen fich Blüchtlinge aufhalten, angewiefen worden, bie Ber-meifung ftete aus bem Bereiche bes Breugifden Staates auszufprechen. Die Bermeifung aus einer Broving in eine andere barf nur nach eingeholter boberer Benehmigung erfolgen.

- Das Gefes bom 20. Dary b. 3. über bie Beftrafung von Seeleuten Breugifder Sanbeleichiffe, welche fich bem übernommenen Dienfte entgieben, beftimmt: "Ein Seemann, welcher nach abgeichlofenem Benet . Beritage bon einem Breugifchen Sanbele. ichiffe entläuft ober fich verborgen balt, um bem übernommenen Dienfte fich zu entziehen, foll, infofern nicht Die Banblung nach Inhalt bes Strafgejegbuches ober bes Gefeges jur Aufrechthaltung ber Mannegucht auf ben Geeichiffen vom 31. Darg 1841 eine barrete Strafe nach fich giebt, mit Befangnig bie gu feche Bochen ober mit Gelbbuge bis gu funfgig Thalern beftraft merben. -Es macht hierbei teinen Unterschied, ob bie ftrafbare Sandlung im Inlande ober Muslande begangen ift. '-Die borftebend bezeichneten Uebertretungen verjahren in 5 3abren."

- Der Minifter bes Innern bat, wie wir boren, eine Inftruction an Die Ober-Praftbien, Die Regierungen und bas Boligei-Branbium in Berlin erlaffen, in welcher bas Brefgefes annahernb in bem Ginne interpretirt wird, ben ber in beiben Rammern gleichzeitig ingebrachte und angenommene Gefes. Borichlag, beireffend bie Ergangungen gum Brefgefes, bat; namentlich enthalt biefe Inftruction bie Bestimmungen, bag, wenn bie Boligei-Beborbe fich nicht bei ber Enticheibung Des Staate. Anwalte berubigen will, fie ihre Beidmorte innerhalb ber nachften 24 Stunben bei ber Dber. Staate. Anwalticaft anbringen muß, und bag bei ber Beichlag-nahme einer Beitung, wenn nicht gewichtige Grunde bagegen fprechen, auch ber Artitel begeichnet mirb, wegen beffen bie Beichlagnahme erfolgt ift Aus bem Grlaf Diefer Inftruction wird bier und bort gefolgert, bag bas Dinifterium biefelbe als eine Grfullung beffen betrachtet, mas bie Rammern in Bezug auf Die Ergangungen jum Breggefes als Befes beichloffen haben, und bag in Folge babon bas Staate-Minifterium veranlaßt werben foll, biefes bon ben Rammern beichloffene Gefes Gr. Dajeftat dem Ronig nicht gur 211. lerhochften Bollgiebung gu unterbreiten. Bir erachten feinesmeges bieje Inftruction als einen Grjas fur bas von ben Rammern angenommene Gefes, indem diefelbe nur fcheinbar erfullt, mas bas Befes verlangt, und bie Breffe nach wie por nicht vom Gefen, fonbern von polizeilidem Grmeffen abbangig mare.

- Rach bem beutigen "Dilitair. Bodenblatt" foll Bring Abalbert von Breugen, Ronigl. Dobeit, à la suite des Garbe-Artill -Regte, forigeführt werben; ferner ift b. Billifen I., Gen. . Dajor und Comman. beur ber 2. Cavall. Brigabe, als Gen. Lieut.; Benning, Sauptm. bom Garbe - Arill . Regt., ale Dajor, mit ber Regte. - Unit. mit ben voricht. Abg. f. B. und Ausficht auf Civilverforg.; & ch mibt, Dberft-Lieut. bom 1. Urtill . Regt., mit feiner bieber. Unif. mit ben vorfchr. Abg. f. B.

verforg., allen mit Benfton, ber Abichieb bewilligt. Die neueite Rummer bes "Inftije Minifterialblattes" enthält in ihrem amtlichen Theile 1) eine allgemeine Berzfügung vom 10. b. M. über bie Beschäftigung ber Gefanges nen in ben Gefängniffen ber Gerichte und über bie Berwendung bes Arbeitsverdiemtes derfelden; 2) bei Erkenntniffe bes D be von Tribunals, in welchen u. A. ausgeführt wird, daß ber Ap-pellation erichter in Untersuchungsfachen verpflichtet ift, die portlatton voller in unterfagungsjacen verpingtet in, bie von bem Augestagten ober bem Staats Anwalt in zweiter Ja-ftanz angebrachten neuen Thatsachen ober Beweismittel einer Beurtbeilung zu unterwerfen und fich in bem Ertenatnisse batte auszuhprechen; ferner, bag bie Unterstuchung ohaft bem Angestagten, auch wenn fie ohne fein Berichulben unver-battniffmaßig verlangert worden ift, boch niemals bergeftalt angerechnet merben barf, bag bie noch ju verbugenbe Strafe nicht gerechnet werden batt, das die noch ju verdugende Strafe nicht einmal ben niedrigften Gred ber gefeslichen Strafe erreicht; 3) zwei Erkentniffe bes Gerichtshofes jur Entscheidung der Comvetten; Couflicte, wonach gegen Strafverbeite ber Polizien Behabten, sowie gegen bie von den Moglikaten um Auffichtes wege verbängten Ordnungestrafen ein gerichtliches Prozespoersafe ren ungulbfifg ift. Der nichtamtliche Theil enthält eine Ue-berficht ber Geschafte ber Immebiat : Juftig Graminations Commission fur bas Jahr 1833. Danach find in bem versioffen ner Jahre 293 Caubibaten bes britten juriftifcen Gramens ge-pruft, bavon haben 209 bekanden, 84 find burchgefallen.

Tilfit, 10. April. [Dodfluth.] Der in ben lesten Tagen burch Schlagwellen angerichtete Schaben am Ufer ber Stadt ift febr bebeutenb. 3mei Saufer, melde auferhalb ber Linie bes Bollmertes liegen, maren in großer Befahr; ein Gebaube auf ber Greibeit mußte ichnell abgebrochen merben, von einem anbern ift bas Bundament wohl 12 guß lang untermublt und theil. (8. 6. 3.) weife fart geborften.

in Bofen wird ber in anbern Stabten gewöhnlich auf ben Sonnabent fallende Bodenmartt, mit Rud. cietare. Deglemenie vom 17. Juli 1846 beichlof. ficht auf unfere gabireiche Judenfchaft, ein fur allemal am Freitag abgehalten. Es mag fein, bag biefes bei einer Bevolkerung von 12,000 Juben, unter benen fic auch fehr viele Bertaufer von Lebensmitteln befinden, nicht gut anbere angeht. Dag aber beute, am Char. murbe, findet nicht einmal feine Entichuldigung in bem auf ben folgenben Sag fallenben jubifchen Reiertaa". Blache mittelft marmen Baffere und in gefchloffenen Beiertag, ber jmeite Tag bee Baffabfeftes, ber wohl nur ber Acitengefellschaft ausgeftellten Statut ift nunmehr ben Connabend zu verloren haben, als bie alte Gewohnheit, ben, ba außerverbentliche Berfügungen noch nicht gan; verloren haben, antwortet auf biese Beschulauch burch Allerhochfte Orbre vom 10. April b. 3. Die
landesherrliche Bestätigung ertheilt worben.

- Auf Antrag bes Finangminiftere ift ber Regierung zu Morfeburg zu ben Koften ber Forftbie offentliche Angeige las: "Der auf nachften SonnBege. Bauten, welche in biefem Jahre zum Bwede,
ben armeren Boltotlaffen Gelegenheit zum Arbeitsverbienft wegen auf Sonntag verlegt." Bir muffen leiber eingottlose Gleichgultigfeit ber driftlichen Bevollerung, melde nate-Befdlug verboten morben. in Bolge einer allgemeinen Berudfichtigung bes jubifden Bremen, 13. April. [Ausfuhrverbot fur Sabbathe bie Abhaltung eines Bochenmarties auf Charfreitag möglich macht.

Comeidnis, 13. April [Gifenbabnbau.] Die Arbeiten an ber neuen nach Reichenbach fuhrenben Gifenbahn find, fo welt fie ben Feftungerapon burch. chneiben, borlanfig eingestellt, jeboch feinesweges, wie öffentliche Blatter berichten, auf boberen Befehl", Conjunctur. Der Bau burch bie Feftungewerte ift mit - In Bezug auf die jur Ausweisung bestimmten febr erheblichen Roften verbunden, eine plopliche Armi-Bolnifden Bluchtlinge find nach Mittheilung bes rung ber Festung murde felbstverftandlich ibn nicht blog unterbrechen, fondern gerftoren, und fomit ber Aufwand vergeblich gemacht fein. Raturlich ift unter biefen Umftanten auch fein Grund vorhanden, die Fortführung bes Gefammtbaues mit ber bisherigen Gile ju betreiben. Uebrigens bat man noch nicht gebort, bag megen biefer allerdinge berbrieflichen Berbaltniffe Die Gifenbabn-Bermaltung ben Raifer Ricolaus verantwortlich mache und gulaffen gebente. Dagegen burfte fle einen Theil ber Dieponibeln Gelber gu ber überaus notbigen Berftarfung ber Transportmittel verwenden; benn nur ben ungemeinen aber fur bie Dauer boch nicht ausreichenben Anftrengungen ber technifden Direction ift es bieber gelungen, mit bem porhandenen Material ben taglich fteigenben

Beburfniffen einigermaßen ju genugen. Machen, 13. April. [Ausmanderung.] Buge ber Auswanderer burch Machen haben feit 4 2Boden gugenommen, und felten bergeht ein Sag, an meldem nicht 100 bis 300 Machen pafftren. Die meiften find aus Burttemberg, Baten, Deffen Darmftabt und Raffau. Auch unter ben Inlandern icheint Die Audmanberungeluft gugunehmen, obgleich fie nur vereinzelt und in fleineren Erupps tommen. Bom 1. Februar 6is 20. Dar; b. 3. paffirten burch Machen an Ausmanberern: 2613 aus Burttemberg, Baben, Raffau, Deffen-Darmftatt und ber Schweig, 66 aus bem Regierunge . Begirt Trier, 65 aus bem Regierunge . Begirt Reg. . Bej Machen, 7 aus bem Reg . Beg. Duffelborf, 3 aus bem Reg. Beg. Arneberg, 11 aus bem Reg. Beg. Sigmaringen. Summa 2801. (Br C.) Erier, 10. April. [Garnifon] heute Mittag

ift bas 1. und 3. Bataillon bes bieber in Frant-furt a. DR. garnifonirten 29. Infanterie-Regiments bier eingerudt; bas 2. Bataillon wird in Caarlouie gar-

Rarleruhe, 12. April. [Schlng bes Bant: tages. Thronrebe.] Geute Dittag bat ber Solug bes biesjahrigen ganbtages flattgefunben. Der Re-gent & 6. mutbe beim Gintritt in ben Stanbefaal nit ben lebhafteften Acclamationen empfangen und bielt bie Schlugrebe. Der Rirdenftreit ift in berfelben nicht ermabnt.

Raffel, 8. April. [Pregproges.] Die Sanauer Big, brachte in biefen Tagen einen Urtitel, morin bie Barteien Angefichts ber politifchen Beitverhaltniffe auf. geforbert murben, bem Beilpiele ber Englanber gu folgen und alle Bmiftigfeiten ruben ju laffen. (Allerbings eine weniger ernfte ale tomiiche Berufung. D. Reb.) Der Auffas ichlof mit ben Borten: "Das Bolf miro wiffen, mas es ju thun bat!" Diefer Meugerung megen ift gegen ben Rebacteur bie Antlage ber Aufforberung jum Aufruhr vor bem permanenten Rriegegericht erhoben worben. (n. C)

Raffel, 10. April. [Finanzielles.] Man fchreibt ber "D. Bolithalle": Die vielbesprocene Anleihe wird jest in ber Beise beschafft, daß die Regierung Staats-Obligationen im Betrage von 1,260,000 Thaler anfertigen lafit, welche bas bans Rothidilb in Um-

Brogherzoglichen Schloffes unter Beifein bes fammilichen eine Rote bes Englichen Cabinete in Betreff ber Cohofftaates ber feierliche Met ber Taufe ber Bringeffin ftatt. Die Rebe bielt Dofprebiger Dittenberger, bie Bringeffin erhielt bie Ramen Glifabeth Gibolle, Ramen von berrlichem Rlange in unferer Landesgefchichte. Ge. R. Dober Bergog von Altenburg maren anmefent. -Uni 9. April murbe bas Copbienftift, eine neue bobere Tochtericule, eingeweiht. Sofrath berder, Director bet neuen Anftalt, mar Grzieher ber Rinber bee Bergoge Bernbard, meldem er auch in Java, Meghpten se. treuer Begleiter gemefen ift. Außer bem Director wirb fich nehmen. Best find bie Lebrer und Lehrerinnen ber Anfalt genau befannt, obwohl icon lange Bebermann mußte. welche Lebrerfrafte ber Unftalt ju Gebote fteben murben. gebeirathet hat, und bag Beiftliche biefiger Stadt ben genb etwas gu fcaffen. Religioneunterricht übernehmen.

-6- Sannover, 14. April. [Berfonalien. Reine Ruftungen.] Die burch ben Rudtritt bes Geheimen Pofen, 14. April. [Charfreitage. Mart.] Regierunge. Rathe Bening jest gur Erledigung tom. lange, fie ift gefallen, aber nicht mie tie Breffe anderer menbe Stelle eines Beneral . Secretairs im Minifterium Bolfer fiel, wenn mit Ranonenbonner bie Duverture ber Des Innern wird bem Bernehmen nach nicht fogleich be- Belagerungeguftanbe aufgespielt murbe, auch nicht wie bie finitie wieber befest merben, mas burch bie Schwierig-feit, einen Nachfolger fur ben Ausscheibenden aufzufin- Englands hochgerubmte Preffe ift gefallen unter bem ben, bervorgerufen mirb. Der Amimann Roider, Biud ber Laderlidleit, ichimpfend und feifend wie ein welcher feit biefem Binter in bem gedachten Minifterium bofes Beib. Rachbem bie Englifche Breffe alle Coucommiffariid gearbeitet hat, wird baber nur inserimiftifch veraine und Bringen ber Chriftenbeit, ben Gemabl ber freitag, bis 9 Uhr Morgend Bodenmartt abgehalten Die Beidafte eines Beneral - Secretaite barin mabrneb. eingen en Ronigin nicht ausgenommen, auf's Infamite men. - Der neue Bundestags . Befandte Graf Riel. verleumbet und beicholten und nur ben Gultan gepriemannbegge bat fich bereits vor einigen Tagen auf fen und baburch bie tieffte Entruftung bei allen anfian-feinen Boften begeben, um noch vor bem Ofterfefte einer Sipung ber Bunbed . Berfammlung beigum bnen. weiter gethan. Gie beschulbigt, bie renommirte "I im ed." Adumen ju roften) zu bilben, und ber handelsminifter burch die größere mercantile Bequemlicheit bes Charfreis — Bas in einigen Beitungen über Mobilmachung an ber Spipe, ben Kaifer von Rufland, er habe fand fich beranlaßt, zur Beforderung des Unternehmens tags übersehen worden ift. Es hatte bemnach nichts im ober Borbereitung baju auf Seiten unferer Truppen - turg berauß - etne erhebliche Unterftupung zu bewilligen. Dem von Bege gestanden, fur biefes Mal ben Bochenmarkt auf berichtet wird, mochte wohl auf einem Irthume berus fio blen! Das Gelächter Aller, die ben Berfftand bei ber Berfftand bei Berfftand ber Berfftand ber Berfftand bei Berfftand bei Berfftand ber Berfftand bei Berfftand bei Berfftand ber Berfftand ber Berfftand ber Berfftand bei Berfftand ber Berfftand ber Berfftand bei Berfftand ber Berfftand ber Berfftand ber Berfftand ber Berfftand bei Berfftand ber Berfftand bei Berfftand bei Berfftand ber Berfftand bei Berfftand ber Ber

gu verfcaffen, ausgeführt werben follen, ein ertraorbi-nater Bufchuf von 3500 Thirn. Allerbocht genehmigt mebr "Ehre mit's Geschäft vereint" als der Chrift, und bie friegschrenben Machte ober beren Unterthanen be-worben. (Br. C.)

Baffen.] Deute ift auch bier eine Befanntmachung bes Senats erfchienen, burch welche bie Ausfuhr bon Rriegs-Contrebande nach ben Lanbern ber triegführenben Barteien verboten wirb. Das Berbot fimmt im Befentlichen gang mit bem bom Samburger und Lubeder Sengt erlaffenen überein.

Defterreichifder Raiferftaat. Bien, 12. April [Gofnadridten. Frembe.

Die Semmering. Babn. Baron Ramming.] Im Dienftag nach Oftern wird in ber hofburg. Capelle bie Trauung Gr. Raiferl. Sobeit bes Gribergoge Carl Ferdinand mit 3. Raiferl Sobeit ber verwittmeten Grgbergogin Glifabeth Gfte ftattfinben. Dem firchliden Acte mobnen nnr bie hoben Bermanbten bes Durchlauch. tigften Brautpaares bei; bas Bermablungefeft mirb überbaupt im engften Samtlienfriefe begangen. Bur Beier ber Bermablung Gr. Dajeflat bes Raifere merben alle nicht ohnehin in ber Refibeng anmefenden Glieber bes eine turtenfreundliche Abreffe and Staateminifterium lot. Ralferhaufes bier eintreffen. Griberjog Carl Ludwig ift bereite aus Lemberg angefommen; ble Ergbergoge Ferbinand Dar und Albrecht merben noch in biefer Bode, Ergbergog Johann am 18. b. M. bier erwartet. Der murbige Felbmarichall Graf Rabepty, an melden boben Ortes bem Bernehmen gufolge eine befondere Ginlabung ergangen, trifft fcon am 17. bier ein; in feiner Begleitung werben fich mehrere bodiftebenbe Sunctionare ber Combarbifd. Benetianifden Militair- und Cipil-Momis niftration befinden. Ueberhaupt werben jene Tage einen glangenben Rreid ber bervorragenbften Rotabilitaten aus allen Theilen ber Monardie bier vereinigen. Das Buftromen von Fremben beginnt icon jest burch eine fleigenbe Radfrage um Privat. Bohnungen für bie Daner ber Befte fich bemerflich gu machen, ba bie Baffagierftuben ber öffentlichen Botels bereits größten beile beftellt ober befest finb. - Ge. Daj. ber Raifer ift beute in Begleitung bes General . Abfutanten BRE. Baron Rellner v. Rollenftein von einem Ausfluge nad) Steiermart bierber gurudgefebrt. Auf bem Rud Robleng, 29 aus bem Reg . Bej. Roln, 7 aus bem wege gerubte Ge. Dofeftat, beut: gum erften Dale, bie Semmering. Babn in ihrer gangen Muebebnung von Rurgguichlag bie Gloggnie mittelft Ceparat - Traine gu befahren und im Detail gu befichtigen. Die Sahrt nahm, mit Ginfchlup bes Mufenthaltes bei mehreren Dbjecten, welche Ge. Daj. Allerbechfielbft in Augenfchein nahm, bie Beit von 7 bis 9 Uhr Morgens in Anfbrud. Der Raifer fprach über bie Babn und Die Bauten feine befonbere Anertennung aus. - Bum Generalftabe-Chef ber an ber fuboftlichen Grenze unter bas Commando Gr. Raiferl. Bob. bes Ergherzoge Albrecht geftellten Armee ift ber Oberft Ramming ernannt worben, ber in gleicher Gigenschaft im Jahre 1849 unter bem 839. Baron Banau bei ber Donau-Armee fungirte.

O Bien, 12. April. [Die Baluta. Calami. tat] Bie man vernimmt, foll burch bie burch Gerrn Gorning in London vermittelte Binang-Operation Die erhebliche Summe von 15 Millionen Bfr. Detallgelb ju Bweden unferer Baluta-Aufbefferung fluffig gemacht werben, wie benn überhaupt von Geite unferer Regie. rung bas Doglidfte geleiftet mire, um ber Baluta.Calamitat abgubelfen, bie felbit in ben Beiten ber größten Bedrangniß nicht fo groß mar, wie gegenmattig. meifelt baber que mit Recht, bag bie ichlechten Conrie bed Mustantes und bie fritifche Beitlage bie alleinige Souls babon tragen; aber es giebt leiber auch in Defterreich Leute, bie fich mehr von ihrer rudfichtelofe-ften Gewinnfucht, als von ihrem Patriotismus beftimmen

ber burcht. Pringeffin Elifabeth, Braut Gr. Daj. bee Raifere, eine toft are Reliquie in funftlicher und eigniffe in Griechenland überreicht. - Der Buftanb bes

Gribergogs Bilbelm ift febr erfreulich.
\*\* Bien, 13. April. [Der "Lopb".] Gin Ba-rifer Correspondent ber "Independance belge" vom 6. beit ber Bergog von Coburg. Gotha und Ge. R. Sobeit April fnupft an bie legte Guspenfion bes biefigen "Blopo" und an bie vorgeblichen Schidfale, melde bee herrn G. Barrens befannte Broichure uber bie orientalifche Frage gefunden haben foll, Die Ruganwendung : bag bie Unfichten Diefes Blattes und feines Leiters bie in bochften Rreifen maangebenben feien ober boch bafelbit unbebingte Billigung fanben. Un und fur fich mochie es an ber Anftalt ein Canbibat Bernide betheiligen, ben bochft gleichgultig fein, mas bie "Inberendance" fur Be-Religionsunterricht merben Beiftliche biefigen Drees über- griffe über unfere Journale und beren Ginflug fabe, wenn baburd nicht bie öffentliche Deinung irre geführt murbe und wenn nicht barin ber Beriuch lage, in ben Augen ber mit ber Sadlage nicht Bertrauten bie Leitnur Bert Molf Scholl, ber fich in Diefen Blattern artifel bes "Llopo" mit irgend melden Auffaffungen, eine Berichtigung erlaubte, fdien bas nicht gewußt gu bie boben Ortes beftanben, ju ibentificiren. Ge mag haben. Es wird mohl genugen, menn mir bezüglich "bes baber am Blage fein, bier wieberholt zu verfichern, bag Bobens mahrer Religiofitat", auf welchem biefe Anftalt ruben foll, die thatfachliche Angabe bingufugen, bag unter find, als die bes hrn. E. Warrens; bie Maguregeln, ben hauptlehrerinnen, Die gur Aufnahme von Benflo- von melden biefes Blatt vor einigen Bochen getroffen natrinnen von bem Borftanbe empfohlen fint, fich eine wurde, bewegten fich ftreng innerhalb unferer Prefibefindet, Die ohne Bebenten einen Indifden Raufmann ordnung und hatten mit ber Bolitif in feiner Beife ir-

eruslaud.

. Die Britifde Breffe, Alt. Englante Stoly jo

n be ter. Gàb.

alte Beas. Male: Theli:

n der

unfere Stettin Stutt Rirde.

Manisiften aphifte er Bra-Telegr. Finany cellona.

ie And g. Die rabfen Beifes Meifes mittel tra fein bis 15‡ 8§ thlr. Rary —,

. Rogs thic. 18 a 56 rafer ---thir. pr. Reg. er 23}. 00 Ch.

iger ver: 8 niebris beer bei

pierre. 2 Gr. 2 Gr. 7 Gr.

đe. e 5. it. 8. legen? 3a, es ift fein Scherg! nicht nur ber "Morning-Abvertifer", ale Organ ber Biermiribe, nicht allein bie Englande, bie "Times" wie gefagt an ber Spige, beiculbigen ben Raifer von Rugland, er habe fich ber tifden Befandten in Gt. Betereburg bemachtigt, er habe fich an ben petty-coats bon gabp und an ben Strumpfen von Din Gebmour bereichert! Ge flingt unglaublich, aber es ift mabr, Englande Beitungen behaupten bas mit burren Worten, und Englande ftolges, bochgebilbetes, polititifches Bolt glaubt bas! - (Ber gleiche Lonbon \*. )

Granfreich.

d. F. Paris, 12. April. [Die Englanber . Barabe. Bampblete.] Bei ber beutigen Rebue gu Ghren bes Bergoge v. Cambribge bat fich nichts Auferorbentliches jugetragen. Der Bergog ift von einem febr gablreichen Generalftabe begleitet. Die Aufnahme Seiten bes Bublicume mar eine fehr fuble; ber Bergog fab barein, ale ob er fich barüber argere. Der Darichall Dagnan tonnte nicht commanbiren, weil et frant ift. Bie gewöhnlich maren bie Barifer berbeigeftromt; viele wollten es fic nicht ausreben laffen, bag Die Englander mit Regenichirmen ericheinen murben. Ge regnet namlich, und ber Frangofe fann fich ben Engliiden Difigier ebenfo menig obne einen Regenidirm als mit einem Sonurrbarte benten. Der Beneral Levaffeur hat Die Barabe commanbirt. Der Raifer und feine Begleitung liefen bie Truppen unter ber Ghren Tribune für bic Bettrennen, in ber fich bie Raiferin befant, an fich vorüberzieben. In ben verichiedenen Tribunen wimmelte es von Labies. Um 3 Uhr mar Alles porbei. Die Bamphlets gegen Rugland machfen wie Unfraut aus ber Grbe. Beber bungrige Literat will bie Beichichte ausbeuten. Aber ich wiederhole e : es ift vergebliche Dube, Das Bublicum ift nicht ans feiner Inbiffereng gu bringen und bie anftanbigen Leute munbern fich, bag bie Regierung folche Infamie nicht verhindert.

= Paris, 12. April. [Frangofifde Urtheile über Deutschland und bie Breugifden Ram. mern. Der Breugifde Jules Fabre. Die Bas wir in ben bier ausgegebenen Deutiden Bilatern in Betreff bes neuen Brotofolle finden, beftatigt tie Mittheilungen, die mir uber beffen Inbalt an einem guberläffigen Orte gemacht murben. Defterreich und Breugen machen fich nicht barin verbindlich in beftimmten gallen ibre Rabnen mit ben Frangoficher Das ift por ber Band bie Sauptfache, und felbft bie Parifer Beitungelefer begreifen, bag bor ber Unterzeichnung eines folden Protofolls bie gur Betheiligung ber Deutschen Dachte an einem Rriege gegen Rugland ein weiter Schritt fei. Der Biener "21onb" welcher bie Rreuggeitung eine Leibeigene bes Cgaren nennt und für bie Politif ber Weftmachte fampft, als wenn er be - geiftert bafur mare, und fein Echo und Trabani in ber "Inbependance Belge" burften gu fruh trium-Babrhaft gu bedauern aber find unfere Chan-Dreifig Jahre lang haben fle bem Bublicum piniften. und fich felber eingerebet, Franfreich fonne gang Guropa bie Spige bieten, und beute miffen fie fic por Ungft nicht gu laffen. Berben Defterreich und Preugen une beifteben? Gie boren feine anbere Frage mehr. Dochft bebent. lich tomint es ben geangftigten Bemuthern vor, bag bie gweite Breugifche Rammer bie Unleibe ,sans phrases et conditions" votirt bat, und wenn ber Baron v. Bind muste, mit welcher Berehrung fle von ihm fprechen, er murbe plagen vor Gitelfeit. Beniger fcmeichelhaft ift bas Urtheil eines berühmten Rebnere über ibn; ale er Die giftige Rebe bee Baron Binde gelefen batte, meinte "Befage biefer Baron Binde wirfliches Salent, fe man ibn ben Breufifden Jules Favre nennen. Jules Favre gilt befanntlich fur ben boshafteften, aber jugleich für einen ber geiftreichften und talentvollften Unferer Borfe tann es bie Bama nicht mehr recht machen: vorgeftern fcraf fie bei ber Rachricht bon einer Rieberlage ber Turfen gufammen geftern ließ fle bie Rente fallen, obgleich ber " Moniteur Die Rachricht bementirt und ein Englisches Blatt foga von einer Dieberlage ber Ruffen gefprochen batte.

Paris, 11. April. [Tagesbericht.] Die be guglich ber Roifergarbe eingeholten Gutachten ber Baffen. Comites find gunftig ausgefallen; diefelbe foll vorlaufig aus 9000 Dann befteben. - Dr. Beron bat geftern feinen Brogeg in zweiter Inftang gewonnen. Der Uppell hof bat bas Urtheil erfter Inftang, meldes ben Berfauf bes "Conflitutionnel" fur nichtig erflarte, mit bem Bemerten, bağ bas Bericht jum Grfenntnig in Diefer Sache nicht befugt gemefen fei, umgestoßen und bie Partein

bor Schieberichter berwiefen. Großbritannien.

& London, 11. April. [Baron Manteuffel und bie "Times".] Die "Times" machte fich beut mit bem Breugifden Bremierminifter ju thun, wei ihrem Berliner Correfpondenten enblich ein Licht barüber aufgegangen ift, bag bie Unfichten und Abfichien, um berentwillen fie ben Baron von Danteuffel price, eben nicht Danteuffel's Anfichten und Abfichten finb Das ber pon falicher Spur perlodie Correiponbent in feiner Berlegenheit nur ichuchtern und in allgemeine Refferionen gewidelt berauebringt, wird von ber Rebaction im Reitartifel befio ungweibeutiger bem Bublicum auseinanbergefest. Dag Baron bon Dantenffel fein gebeimer Freund ber Breugifchen bas volle Bunbnig mit bem Weften ver angenden Rriegepartei ift, ift bier neu, bafur hat ber hippolritische Charafter ber Englischen Jours lates quo und bie Auterfat bee Sulians aufrecht zu erhalten. weint, baß er feinen Willen nicht haben tann. Nicht gen Bercht in Betreff ber Bestattung Baron's folsen nalifit, melde ben wed über die Babrbeit fest, fast Aucher aus Beelin geforgt. Leberhaupt ein in allen Berichten aus Beelin geforgt. Leberhaupt ein bem hand bei Begierung, bem Drange ber Umstände weis bem Beill und bieres ungludlichen Rustanden Rollen Frate er ber lieberhaupt bem hand bei Begierung, bem Drange ber Umstände weis bem hen vollisiehen Rustanden Rollen frate er ber lieberhaupt bei bem hand bei Begierung, bem Drange ber Umstände weis ber Restern Billen nicht haben tann. Nicht gen Ber cht in Betreff ber Bestattung Baron's folsen bei Begierung Baron's folsen bei Begierung Ber beit Bester ber lieberhaupt ein bem hand bei Begierung. Die Begierung Baron's folsen bei Babrbeit fest, fast fauberes Bild von ben politifchen Buftanben, Bolfeftim. munden. Barteien und Staatsmannern Preugens tifchen Gutidlug, fie bei gelegener Beit mieber eingubringen

bie Englifden Beitungefdreiber ihren Canbeleuten auf, mandmal unfinnig, felbit uber alle Doglichfeit motivire Daily-Reme", bas tobenbe Blatt, nein, alle Blatter ter Galichung binaus, fo bag man mirflich ju glauben geneigt mirb, es ginge, wie ber Times-Correiponbent in Berlin naiv genug jumeilen felbft eingefteht, über ihren alten Stuble und ber filbernen Loffel bes gemeienen Bris horizont. Ge fteigen einem eigene Bebanten babei auf, und bag bie politifche Bilbung biefes Landes bie langfte Beit in Guropa borangeftanden, ift noch einer ber milbeften Musbrude bofur.

# London, 12. April. [Barlamente: Berhanblun # London, 12. April [Varlamente Berbantinn-Beaument mehrere Anfragen um Ausfunft über bie Begie-bungen Englands ju ben Deutschen Machten. Er fei nicht gewehnt, sagte ber eble bett, telegraphischen Berichten ober blogen Gerüchten eine allgugroße Michtgleit bejulegen, aber ba biefes ber lette Geschäftsabend vor ben Ofterfeiten sein umlaufenben Berüchte theilmeife eine Bestätigung burch Privatbeiefe mie burd Beitungs Grreipenbengen erhalten b frage er, ob bie Regierung irgend meide Meientlufe fane, wiche über bie mirfliche Etellung fing and gu-fchen Machten Licht perbreiten murben? Dine Zweifel Biener Confereng ein neues Protocoll unterzeichnet. laube man, bag Breugen mit ben weflichen Dachten glaude man, das Breugen mit ben wellichen Machten gebtes den und fich Rufland angeichleffen habe. Lesteres Gerücht fonne nun gwar feinen Glauben finden, allein er habe boch nicht ohne peinliche Empfindung ben Sigungebericht der Iweiten Rammer in Berliu gelefen, und er debauere jagen zu mußen, daß in diefer Kammer eine farte Partei zu fein icheine, welche fehr feindlich gegen die wellichen Mächte gefinnt und einer Allian mit Rufland außererbentlich günnig fit. Jugleich beiden gefinnt bei Genne beier Werte ihren Bertelle einer Miliang mit Rugland augererbentlich gunnig ift. Ingleich habe er gefeben, daß bie Gegner befere Bartei ihren Berichlag ni dt burchgeseth haben. Diese, wie es scheine, authentischen Umpkände hatten eine sehr gefährliche Bedeutung, und es nürbe Ihrer Mojelik Reglerung zum Bertheil gereichen, wenn sein edler Freund (Clarendon) im Stande ware, dieser Angabe wit eftimmtheit ju wiberfpreden. Gben fo babe er mit tiefem Beftimmtheit ju widersprechen. Eben so babe er mit ftefem Bebauern gefehen. dof ein ausgezeichneter Diplomat, der lange in England gelebt, der den Preußischen hof hier in hochft mittbiger Beise vertreten habe und als einer der erften Gelehrten Aucopa's berühmt fei, won seiner Regierung ab ber rufen werden foll, und man wise nicht welche bolitische Bebeutung dies Abberafung habe. Amd die Beziehungen gleben beutung biefe Abberafung habe. Amd die Beziehungen geben der einiger Amflitung, weil es beruhigend ware zu ersabren, baf ber zwischen Deutschen Wächten abeichloffene Couls und Trus. Bertrag, biffen Inhalt wohl er Regierung mitzetheilt worben fei, nichte enthalte, mas ber fleinfalls nothwendigen Mitwirfang Dentischands fagen Aussend von Germann wiffe viele eicht aud, unter welchen Umftanben bie Befegung Gerbien e urd Defterreichifde Ernppen ftattgefunben babe, und fie fonne out Defertringinge Ernppen fatigenaren habe, und be ton be befentlich auch bas auf Brivatoriefe gegründet Gerüht wibers legen, bag bie vereinigte Englisch-Frangofische Flotte bem rechten Flügel ber Tuftigen Armee, ber einen ichweren Stand ges gen ben Ruffichen General Luberte babe, bis jest nicht bie minsbefte Gulfe leiften fonnte eber wollte.

Der Minifter bes Auswartigen Corb Clarenbon lagt ber freundlichen Radfichtnabme Lord Beaumont's volle Gerechtigfeit widerfahren, indem berfelbe fich im Allgemei-nen bisher jeder Interpellation enthielt, welche bas Gabinen bieber feber Interpellation enthielt, welche bas Gabinet unnöthiger Beife in Berle, enheit feben fonnte. heute
aber habe er fich für alle trüberen Rückfichten entschäbigt
(heiterleit), indem er eine solche Reibe von Fragen auf
einmal gefiellt, baß die Schwierigfeit nicht barin benebe, sie
ter.) Mas bas erwöhnte Protocell betreffe, jo fei baffelbe
ert vorgestern in Bien unterzeichner werben. Die Angliche
ert vorgestern in Bien unterzeichner werben. Die Angliche
ert vorgestern in Bien unterzeichner werben. Die Angliche
ert vorgestern nach erfendicht. Es fei nicht bentisch nicht bentich nicht werden angefemmenen
Entwurf gesiehen. Er glaube, bieses Protocoll sei seinem
Sharacter nach erfreulich. Es sei nicht bentisch nich ben
von Englaub urtreitunglich gewinschen. der mit bem neches
bie Deterreichische Regierung in der Krom einer Uedereinlunft
(convention) genebnigt hatte; es babe jest die Fein eines
Brotocolls angenommen, um den Blinschen der Breugtischen Brotocolle angenommen, um ben Bunfden ber Breugifden Regierung Rechnung gu tragen, und er burfe fagen, bag es im Befentlichen Alles enthalte, mas bie Uebereinfunft enthielt. breugen gab biefem Brotocoll mit Bereitwilligfeit feine Builim Befentlichen Alles Preusen gab beiem Pretocoll mit Bereitwilligfeit eine Jullins mung, und es wurde, wie gefagt, am vergaugenen Sonntag unterzeichnet. In feiner vollständigen Faffung fei es noch nicht in England angekommen, sont hatte die Breiegung bestelben feine Schwerigfeit, und fogleich nach Often werbe fie ftatte fieben. Das erfte ber erwähnten Gerüchte baß Breus fieden. Das erhe der erwagnien Gerunte mo preien-gen gan; und gar (altogether) ju Rugland übergegangen fei - ermangele jeder Begründung, und es sei nicht der leiseite Grund vorhanden, ein selches Greignis zu befürchten. Er hatte recisik gewinscht, die in den Debatten ber Joseiten Kam-mer im Berlin ein etwas anderer Ten geherricht hatte; aber uweilen laffe fic baffelbe von biefem Baufe bier municher gameiten tohe not banetbe von biefem hanje dier munichen icaden, und man konne bie Breußische Regierung gewiß nicht für die Stimmung der Reußischen Kammern verantwortlich wachen? Trop Allem indes, glaube er, hatten die Breußichen Kammern, die Breffe und die Regierung von Preußichen Kammern, die Breffe und die Regierung von Preußen jur Genüge kund gekhan und dereigen, das ein Ereignis wie das, welches sein edler Freund (Beaumont) bestürchte — nämlich das Uedergeben Keußens aus Ukusland — gang unwählich sie Geschieft. In Pengan aus n Rugland - gang unmöglich fei (Beifall). In Bezug anieie augebliche Abberufung bee Rittere Bunfen, ein Greigvie angeoligie Mooreuf ung des deiteres Sungen, ein Arcego-nis, welches, wie mit Nicht bemeilt werden, tiefes Bebauern hervor-rufen müßte, so dabe er das Gerücht auch vernommen, und edenso dabe es Nitter Bun sien vernommen, ohne die jeht in ver Abassache unterrichtet zu sein, wud die einige antliche Ausbe über den Gegenfland sage bloß, daß mahrscheinlich eine zweite ugerorbentliche Genbung, abnlich ber vor einigen Boden abi efanbten, nach London fommen und vermuthlich baffelbe Re-ultat haben werbe. Er fei nicht im Stande, über ben Bertrag jultat haben werbe. Er fei nicht im Stanbe, über ben Bertrag ober bie neue Uebereinkunft zuichen Desterreich bie en Breugen bie gewünsche Muskunft zu ertheilen, weil biefen Bertrag Ihrer Majestat Megierung nicht mitgetheilt worden fei. Er wisse bloß, daß berselbe von Desterreich ausging und von Geseneral hes nach Bertin überbracht wurde; allein ob berselbe ichen ratsschrieben genehnigt worden, feinne er nicht sagen. (Er is bekauntlich noch nicht abgesplossen. D. Red.) In seiner ofsteilen Form sei der Bertrag Ihrer Majestat Regierung nicht mitgetheilt worden, und folglich sonne er über den Gegeniland nicht die geringste Auskunft geden. — Die vereinigte Englische Französische Auskunft geden. — Die vereinigte Englische Französische Auskunft geden. — Die vereinigte Englische Französische Auskunft geden. — Die vereinigte Englische Paranz, noch bewor die Rachticht vom Donau und lebergang der parna, noch bevor bie Radricht wom Donan Bebergang ber Baten, noch verer bie Aggittat vom Lonaln tebergung ger Kuffen bect eingetroffen war. Da man einen Bersind zur llebers schreitung der Donau erwartete, so segelten die Flotten nach Kaparna und die Regierung dat heute ersahren, daß die Udmis-rale die Nachricht von dem Donau-llebergang erhalten und in Folge daven Dampfer nach der Umgegend von Kost ind ich eines belachtet haben, um sich mit den Türklichen Militatie Behörden oradiet daden, um fich me ben atterigen Meitert Beide gen, in Bertinbaung ju feten. (Hott!) for tonne hingu figen, bag bie Regt rung teine Runde von einem Ginruden Deftere reicht for erniger Beit jedoch fei von ber Deftereichtigten Regterung bie Mittheilung eingelaufen, bag bas Defterreichtigten Regterung bie Mittheilung eingelaufen. baf bas Defterreichtigten Krince Grups an ber Erenze in Serbien einruden murbe, falls bie Ruffen einrudten, ober falls ein Auffand in Serbien flattfande, aber bag bie Defterreidifche Intervention lediglich jum Iwed haben murbe, ben

denb, bie Reform Bill bei Ceite lege, mit bem feften

Borb Campbell erflart, er miffe als Reformer im Auf Bord Aberbeen's Antrag pertagt fic bann bas

fahrung er (Ruffell) feine perfonliche Gbre gefnüpft glaube. Bir. Dier aeli und Sir 3. Balington sprachen fich ipotit die iber die Grifdrung aus, ba am 19. Februar bie felben Gründe wie jest gegen bie Bill gestieten hatten und boffenn bie unglidliche Maafregel sei für immer begraden. Auf eine Frage Mr. Gibfon's ertiart Loto 3. Ruffell, bag bie Infriiden an Getachenland gerichten gerberungen von ber Türfieden Angeieumg ausgingen und nicht mit bem Englischen Gabinet verabretet waten; allein nachbem bie Türeit ihre Tenberungen geftli fatte von mitten fieten. Mit

ibre Worberungen gestellt batte, und mabrent fie von Gri tet inte gerberungen gereitt gate, und wagrend ju von Gefanden denland in Triedgung gezogen murben, bielen die Befanden von Angland, Frankreich, Defterreich und Preußen eine Zusammenkunft und kamen zu ver Beichlußigfung, daß es Pflicht und Schuldzsfeit der Gesechlichen Regierung fein, auf eine billige Forderichlichen Regierung fein, auf eine billige Forderichten. Bas die Geie bifde Beitungepreffe anlange, fo babe bie Turfifde Regierung weiter nichts verlangt, als daß bie Griedliste Regierung ibren eigenen amflichen ober halbamtlichen Blattern nicht gestaten folge, Artifel einquricken, welche die Benolterung Turfifder Grovingen offen heraussorbern, bie Wagfen gegen ben Sultan

A Banbon 12 Anril (Der tobte Giel Der Sauptleidtragende. Gir John meint. Con. fitutionaliemue. "Bund".] Der tobte Giel ift begraben, und ber hauptleibtragenbe menigftene hat wirflich und aufrichtig und öffentlich binter ibm ber geweint. 3a, unter Schluchgen und Beinen jog Pord Joba Ruffell geftern ben Entwurf gur Barlamente-Reform gurud bieg ben gangen Zag über, bag er es nicht über's Berg ringen fonnte und barauf beftante, aus bem Minifterium Brivatleben gurudgutreten. Geine Collegen follen ina alle troftend, gufprechend, banbebrudenb um ibn ber gewefen fein und ihn bie jum Beginn ber Sipung nicht Bulegt murbe er wie ein Opfer. allein gelaffen baben. lamm jur - Minifterbant geführt. Warum weinte Bord John Ruffell, ale er fallen lief, mas jeber vernünftige Denich langft vorausfab bag er boch fallen loffen muffen? Blog weil nun ein gewiffer Theil ber Bevolferung, ber bieber fein Bablrecht batte, noch etwas langer auf baffelbe marten muß? (F3 Menfchen mit weiten Bergen; aber fo fpecififd, baß fle fich auf bestimmte, angfilich befinirte Bablerflaffen begofind bumane Cympathieen nicht. Lord John Ruf. iell meinte nicht, weil bem Bolfe bae Bablrecht, fonbern weil ibm ber Rubm ber Reform . Bill entging. Dan gerabe er, ber ibn icon einmal in ber Jugend gefoftet hat und in gemiffem Grabe bis beute baran gehren fonnte, barauf fo gierig, mag Manchem feltfam ericheinen, aber nur, wenn er bae menfcliche Berg menig, und ebenfo menig ben Beift ber Beichichte unferer Tage perftebt. Ge ift feinesmeges von jo neuem Datum, bat ber Reformer aus ber Beit, Die übermunben ift, es fatt befommen hatte, und fatt befommen mußte, on feinem alten Rubme gu gehren. Gerabe feit bies Recht ibm Miemand befritt noch vertummerte, ift es berglich wenig werth geworben, und bies war oft gar gu fichtbar ber Grund bafur, bag man es ibm beftritt und berfummerte. Er, ber fich felbft ale ber Milas vortam, beffen ftaatemannifche Rraft ben Grund und Boben felber bes politifchen Lebens ber Begenwart in England trug, mußte es erleben, bag Rrafte und 3been neben ihm emporfprangen und fic im Rampfe mit einander berfuchten, von benen er nicht verftand, und bie fich um i'n und feine politifche Auto ritat menig befummerten. Er mußte es erleben, baf and tiefem Rampf ber Leiter berfelben Confervativen in benen er nur eine Tolie fur ben Glang feines billigen Liberalismus ju feben gewohnt mar, bag Gir Ro. bert Beel baraue ale Bolfehelb bervorging, um fo bober gefcatt, ale nicht ber Durft nach Rubm, fonbern gan unlaugbar bie Bewalt ber Babrbeit ibn gu ben ent icheibenben Schritten feiner Politif vermochte. 3obn Ruffell mar feitbem immer eiferfüchtig auf Gir Robert Beel, und bie Bieberholung Diefes Ramene im Munbe aller Belt nagte wie ein Burm an feinem Berger (88 arbeitete feitbem immer in ibm und ließ ibn über Blane bruten, wie fich ber Rame Ruffell wieder bibin fchreiben laffe, mo ibn ber Dame Beel verbrangt hatte. wenn ber fleine Dann noch mehr Gier in feinem Bereich angebrutet batte, Unberes ale Barlamente Reformen, Bubeneibe . Bulatflateiten und bergleichen große Dinger bon Anne breifig mehr mare boch nicht berausgetom. men - es ift eben feine Spbare und weiter gebt fle Ge mar nicht einmal absichtlich, fonbern weil ein foldes Urtheil über Bord Jobn Ruffell ein felbftverfiandliches geworben, wenn es ber ungefdminfte, von Delicateffe nichts miffenb:, aber unerbittlich aufrichtige Bright gestern baburd ju verfleben gab, bag er ben unter Goludgen gufammenbrechenten Staatemann ben ichlechten Troft bereit batte: in feinen Tagen fei er ein Simfon gewefen. Die Beit ift andere, ift fprober bem merbenben Rubmes . Canbibaten gegunuber geworben, und bie alten Runfte gieben bei ibr nicht mebr. Und Die alten Motive bes Conftitutionalismus mehr gum wirflichen biftorifden Drama, fonbern bochftene noch jum rubrenben Luftipiel gu benugen. Bas fur ein Bilb es ift, bieje an fich gar uble, jebenfalle ben Berhaltniffen wohl angepagte und fleißig ausgearbeitete Reform - Bill, bie Riemand fecretair, turch ben er auch, mit Umgehung ber Gefandibeachtet und bie wie ein Lampchen verlifcht, mabrent ichaft, bie Bifa gur Rudreife erhalten batte. nur ein fleiner alter Dann, unter allgemeinen Beileibebezeugungen und Eroftungen, nicht um fie, fonbern barum

und bie Defterreichifch . Breugifche Bolitit betreffenb, ift titt, bag er trog bober und febr fraftiger Protectio gunachft von bier aus nur gu bemerten, bag Ritter Bun- nicht in feinem Amte belaffen merben tonnte. 36m mirb

fen beut noch bier ift. [Sir Samilton Geymour's Dobilien.] Ge. Dajeftat ber Raifer von Rugland es wirtlich fur ber biefige Abel einftimmig gu feinen Gunften vermen. tel in Betereburg jurudgelaffenen Gffecten, barunter gange Garberobe von Laby Cepmour und Dig Cep. our u. f. m., mit Beichlag ju belegen. Gir Samilton Genmour hatte einen Agenten von ber Gefanbifchaft beauftragt, feine Effecten aus Betersburg megguführen; bavon benachrichtigt, ließ anfragen, ob biefelben fich bereite an Bord eines Schiffes befanben, und ba bies nicht ber Ball mar, unterfagte er freng bie Berausgabe berfelben. Bon einer Confiscation ift feine Rebe. Die Wegenftanbe werben verflegelt einem Betereburger Banbelshaufe gur Bermahrung uber-- (Mach biefe Dachricht icheint une nech febr ber Erflarung bedurftig. 3m Boraus bemerten mir, bag jest bes Gifes megen fein Schiff Die Rema verlaffen tann, bag bort alle Schiffe eingefroren und bid beidneit legen, ferner aber, bag Se. D. ber Raifer von Rufiland aus Grunden, Die felbft bem Blindeften einleuchten magren, jest fein Schiff Die Berfe pon Rronftabt paffi. nach England jegeln laffen fann. D. Reb. b. N. Br. 3)

Die Englifde Canifate . Boligeil ift noch mangelhaft organifirt, bag felbft bie gouvernementale Breffe baruber bie bitterften Rlagen fubrt und bei ber berannabenben marmeren Sabredreit es fur notbig balt. bringend ju balbigen Daggregeln fur Berftellung einer befferen Befundheitopflege gu mabnen, weil mon furchtet, ban bie Cholera auch in biefem Sabre in England mieber gum Musbruch fommen werbe. Befanntlich war Epidemie im verfloffenen Jahre in mehreren Englis pen Stabten, namentlich in Remeaftle, febr beftig aufgetreten, und es murbe bies gang befonbere ben ichled. ten Abzugefanalen, ber Leichenbeerdigung in ber Ditte ber Stadte und ben ungefunden Bohnungen Der armeren Bolteflaffen gugefdrieben. Gegen biefe Uebelftanbe mirb baber aufe Rachbrudlichfte ju balbiger Abbutfe auf. gefordert und ba bie jest befiebenbe Canitate . Beborbe ben von ihr gebegten Erwartungen burchaus nicht entiprocen bat, eine Reorganifation berfelben ber-

langt. Bondon, 13. April. Die Ronigl. Familie ift geftern nach Binbfor übergeflebelt, und fur ben 15. ift Dafelbft ein Bebeimrath angefunbigt. - Die Momira. litat bat allen Fabrgengen, bie im Bolarmeer mit ber Muffudung Gir John Frantlin's beichafrigt finb, ben Befehl gutommen laffen, im Sommer 1855 bie Rud. reife nach ber Beimath angutreten. Gollte England gu jener Beit fich mit irgend einer anberen Dacht im Rriege befinden, fo baben fie fich in feinerlei Beife baran gu beibeiligen, ba es ber Brauch aller civilifirte : Dationen ift, Fabrgenge, bie miffenichafiliche Brede verfolgen, ale unbetheiligt bei ben Rriege-Operationen gu betrachten.

Stalten. Zurin, 12. April. Rach einer Rebe bes Miniftere Cavour bewilligte ber Genat bie beantragte Beraußerung einer Bartie Rente. - Der Furft von Monaco mart nebft feinem Abjutanten nach ber Be-

ftung Aleffanbro gebracht. Dom, 4. April. [Baroni +. Stimmung. Raggini, Garibaldi, Rlindworth.] Geftern Abend ift Brof. Baroni, ber angefebenfte Operateur in biefiger Stabt, beftattet morten. Geine Schuler hatten, mie vies bier bei ausgezeichneten Dannein Gitte ift, ben Leidnam auf ihren eigenen Schultern gu feiner Rubeftatte bringen wollen, find aber burch bie Boligei-Agenten an biefem Borbaben verhinbert worben. Gein Berluft wird allgemein beflagt, ba er nicht blog geichidt, fonbern auch febr gutherzig mar und fich namentlich um Die Armen-Praris vielfach verdient gemacht bat. - Die Stimmung fangt in Folge ber Rriegenachrichten auch bier an eine febr gebrudte gu werben. Dagu fommen alarmirende Geruchte, benen gemäß Daggint in Benua verborgen feinfoll, um bei ber erften Storung bes politifchen Bleichgewichte aus feinem Berfted merfibatig bervorzubre den, mabrent gleichzeitig behauptet mirb, bag Garibalbi mit zwei Schiffen bie Ruften beftreiche. Thatfache ift, bag Diefe gwar unverburgten Radrichten auf ber einen Geite ebenfo große Beforgniß erregen, als fle bei gemiffen Leuten eine frobe Stimmung erweden. Denn bie Babl Der Difvergnugten ift trop ber Grillrungen und Ginfperrungen immer noch febr bedeutenb, und bie Deiften periprechen fich nur von beeberaten Mitteln eine Abbulfe bee gegenmartigen & ibene uftanbee, mobei naturlich auf noch frifden und boch fo traurigen Erfahrungen feine Rudficht genommen wirb. - Die Ernennung bes Sanbeleminiftere bat fich nicht beftatigt. Roch ichwebt felbft in moblunterrichteten Rreifen volltommene Ungewißbeit in Betreff biefer Ungelegenheit. - Der Frembenftrom ift gegenwartig febr fart, alle Gafthaufer und Brivatwohnungen find vod. - In Betreff ber Deutschen Angelegenheiten wird bas Gricheinen bes Diplomaten Rlindworth fur ominos angeseben. Befanntlich mar er ichon im vorigen Jahr einmal auf wenige Tage bier und perfebrte im Gebeimen mit bem Carbinal Staate.

April. [Rachträglich ju Baro . 9 Rom, 6. ni's Tobe. 3d febe mich genothigt, meinem geftri- lich, ale wenn's biesmal mit bem Abtreten bes Minifebarmt. Bu ber Interpellation im Dberhaufe, Die tele. frubgettig revolutionar entartet mar. Babrent ber 're-

namentlich die Magfregel jur Laft gelegt, aus bem Dui-Bir rinal ein Lagareth gemacht gu haben. Er murbe baber Lage, mit Gemigheit melben gu tonnen, bag fogar aus Rom verbannt worben fein, batte fich nicht gut befunden bat, alle im Britifden Gefandtidafts . Do. bet. Auf feinem Tobtenbett bat er uber alles bas, mas man ibm gum Bormutf gemacht bat, Reue und Leib eine fleine Gemalde. und Ratifaten . Sammlung, Die bezeigt, fich mit ber Rirche ausgeidhnt und feinem Cobne eine Anrede gehalten, bie alle Anweienden gu Thranen gerubrt haben foll. Erft bei feinem Ableben ift ce of. fentundig geworden, melde großen Berblenfte ber beidei-Dene Mann um Die Armen . Braris gehabt, und mie er fich namentlich gurudgefommener Familien mit felte. ner Theilnahme und Liebe angenommen bat. In bem Anerbieten ber biefigen Studenten, ibn gu Grabe tragen, bat man eine Demonftration gefeben, ble baber burch bie Polizei vereitelt morben ift. Begrabnig burch Die Betheiligung fammtlicher biefigen Mergte und Chirurgen, bie fich bem Leichenzuge ange Spanien.

[Entwaffnung ju Barcellona.] Gin in ber Mabriber Beitung veröffentlichtes Decret bee Gouverneuts ju Barcellona verfügt bie Entwaffnung ber Bevolferung. Alle Baffen follen binnen 24 Stunden abgeliefert werben und nach beren Ablauf fofort poligeiliche Saudfudungen beginnen. Um 3. April batte ju Barcellona bie Aufregung bedeutenb nachgeloffen; viele Arbeiter maren in Die Bertfigiten gurudgefebrt. - Der Spanifche Befanbte fur Rorramerita, be Gueto, mar am 6. April auf feinen Boften abgereift.

B\* Bern, 12. April. [Mbyberg und Fagy.

Die Benfer Bmidmable. Berfonalien.] 3mei gefallene Regenten, Bagy in Genf und Abpberg in Schwyz, arbeiten gegenmartig Beibe mit gleich unglud. lichem Erfolg an Biederherfiellung ihrer Dacht. Abpberg, ber im Conberbundefriege mehr Gigenfinn als Duth bemies, fann es nicht verminben, baf in feinem burch ibn fo menig begludten Canton es andere Confervative giebt, melde bafelbft bad Staateruber geichidter ale einft er leiten. Bebufe bee befannten ote toi ofin que je m'y mette (fteig bom Stubl, bauit ich barauf itge), griff er mit ben Geinen gu bem mobernen Dittel in Sompg eine Revifton ber Berfaffung ju verlangen. Die bestebende Regierung, an beren Spige ber gemäßigte und meife Alope Rebing febt, bracht ebie Sache berfaffungegemaß por bas Bolt, welches porige Boche fic für fle erflart bat, und gwar mit breimal mehr Stimmen, ale bie fur Abpberg gefallenen. In Genf fann Tago immer noch nicht bie Bett vergeffen, ba ibm ale bem Baupte bee Staate von teffen Beborben ein Geichent von 500,000 Grs. gemacht und burch einen Bermaltungerath, bem er felbft in ber betreffenben Sigung praftbirte, feinem Bruber und ibm 414,000 Gre. porgeftredt murben aus einer auf Staategelber funbirten Spothetartaffe, bie er felbft fiftete "gur Unterftupung armer Bandwerter und Induftriellen (!)". Durch Die befannte Bolfsabitimmung blieb ibm nur noch bie Balite feiner Dacht, bie Legislative, mabrend bie Grecutive aus feinen Begnern componitt wurde. In ber ba-Durch entftanbenen Reibemühle mirft & agy nun ale Triebrab. Mis nenlid, eine beginnende Gmeute feiner Bar. genoffen burd bie Grecutive unterbrudt und beren Theilnehmer gu 25 Tagen Befangniß burch die Beichwornen verutheilt murben, ließ er Die Strafe in Der Legislativen auf 7 Sage im Bege ber Gnabe ermaßigen. Alle er neuich bie "Arbeiter" ju einer Urt von Bolfe. Berfamm. lung jufammentreiben wollte, mit bem Unfinnen, fle mochten Unterftugung und Arbeit verlangen, bermeigerte Die Grecutive bas Aufchlagen bes betreffenden Aufrufes. Benn für fo traurige Buftande ber Begenmare aberhaupt Jemand in ber Bergangenbeit verantwortlich gemacht werben fann, fo trug allerbinge ber jungft berftorbene und am 31. Darg beerbigte Syndicus Rigaud nicht geringe Could baran. Bon Geburt ben boditen Familien Genfe angeborend, glaubte er und feine boctris naren Collegen ibre Ariftofratie gu Saufe nicht beffer retten ju tonnen, ale burch Theilnahme an ben rabicalen Bewaltftreichen, infofern fle bie ubrige Schweiz und nicht ihr Genf betrafen, fury burch ein febr liberales Weficht auf ber eit genoffifden Tagfapung und burch febr ariftofratifche Dienen im Genfetifchen Staaterath. Leiber aber war ber Boben von Genf fein Tell bes Gibeon gegen rabicale Ginfluffe. In Freiburg arbeitet man an Greichtung eines 10 Fuß bohen Stanbbilbes aus Bronge bes Bater Girarb, Der ale intelligenter Beforberer ber Bolfe. Coule in meieften Rreifen befannt und auch von Louis Bhilipp mit em Chrentreus gegiert worben ift. Gin anderer febr betannter Denichenfreund und Stifter mehrerer Spitaler und Schulen, Bater Theodofine, foll ale Coabinter bes Bisthume Chur bezeichnet fein,

up. Ropenhagen, 11. April. [Die Minifter-Rrifie] ift noch in ber Schwebe. Der Rriegeminifter bat feinen Abichied erhalten. "Dagblatet" will miffen, er fungire tropbem fort, unter bem Bormanbe, feine Entlaffung, bie ber Ronig eigenhandig unterichrieben, fei von feinem Minifter contrafignirs. Der Cabinete. Secretair Tillifch ift von Frederitoborg jurid. gefebrt, um mit Gingelnen wegen Uebernabme von Portefeuilles gu unterhandeln. Ge fcheint alfo mirt. riume Ernft murbe.

Schmeben.

\* Stodholm, 9. Mpril. [Bur Marine.] Borgeftern Dorgen brach eine Flotille von acht Ranonen-Schaluppen nebft bem Dampfer "von Epbow" von bier

- 4 Bei ber Dadricht, bag Lord Clarenbon einer jubifchen Deputation Die Berficherung gegeben, Die jubi -ich en Unterthanen bes Gultans murben biefelben Rechte und Freiheiten erhalten, wie bie driftlichen (ubrigens ein leibiger Troft), flogt bie "Schlefifche Beitung" humanitaren Geufger aus: "Alfo werben bie Turtifchen Buben balb (?) freier fein ale bie Englischen! Wenn bie "confervarive" Schlefliche Beitung gur Regierung ihres driftlichen Ronigs nur halb fo viel Bertrauen befage, als fie fue bie Fermans bes Salbmonbes affectirt, wie viel andert murbe ber Schlefifche Confervatiomus beichaffen fein!

- V Un ber Borfe berrichte im Laufe ber Boche bas epidemifche Bechfelfieber. Buweilen überlief fie eine falte Banfebaut, welche einer fliegenben Sipe wich. Die Batienten befamen Bittern und bebten an allen Glie-Einige zeigten ein vollfommen hippotratifches Beficht, eingefallene Mugen und - lange Rafen.

Die Bolts.Beitung ermahnt in Rr. 89 Die Bolts Beitung ermann in Beitartigbie politische Ungedule", ber fie einen gangen Leitartifel opfert, "nich nach jeder Seite bin in Bobould zu fasgen." 3a, die Bolts Beitung "balt es fur wichtig,
ien." 3a, die Bolts beitung "balt es fur wichtig, ibre Befer barauf vorzubereiten, bag, felbft wenn bie Ginichiffung gang nach Bu ich por fic geht und Alles aum Beffen und unter gunftigen Umftanben expetirt mirb, bennoch minbeftene bier Bochen bergeben werben, bebor Die Mueficht porbanden ift. baf mirt.ich 50. bie 60.000 Dann Frangofen und Englander auf bem Rampfplag in ber Rabe ber Donau ericheinen tonnen." Der madere Leitarrifel-Fabrifant fagt: "Durch bie eleftrifchen Telegraphen bermobnt, Die Radrichten mit unglaublicher Schnelligfeit ju erhalten, verlieren wir gu fonell bie Bepulo." - Alfo Bebufb. Denn wie ber Turfe fagt: Mit Gebuld und Beit wirb's Maulbeerblatt gum Mtmurbe. Much bie Camellienflor murbe immer noch be- lastleib." Auch im Gintergrunde ber Bolts. Beitung mit ber , Entwide ung bee thierifchen Bebene" gebi's nur peu & peu. Der neuefte Arntel fagt: "Das Subnchen ift einen Tag alt." Db es icon Riferifi macht?

Berliner Bufchauer.

Berlin, 15. April. Berlin - Potedamer Bahnhof. Den 13. April 1 Uhr Botebam: Ge. Cob. ber Erbpring und 3bre Rgl. Gob. ble Frau Cabpringeffin von Sachfen- Deiningen. Greellens ber Beneral-Lieutenant p. Mollenbor ff: Lesterer gurud Abenbe 73/4 Ubr.

Frau Erbpringeffin von Sachfen . Deiningen; gurud

15. April Morgene 10 Uhr nach Potebam: Der Raif. Ruffifde General Graf b. Bentenborf.

16 Das Raifer Alexanber. Grenabier. Regis ment batte am vorigen Sonnabend Bataillone . Borfiel. lung bor bem General . Lieutenant v. Dollenborff, Commanbeur ber Garbe . Infanterie, auf bem Grereitplage por bem Schonhaufer Thore. Der Borftellung mobnten mehrere Generale ber hiefigen Garnifon, fowie ber auf Urlaub gur Beit bier anwesenbe Großbergoglich Dedlenburg-Schwerin'iche General. Dajor und Divifiond. Commandeur v. Bigleben bei. Deute Bormittag fanden Bilder wird nicht mehr geftattet. Der Bieberbringer bermettig bebeutende Beranderungen und Berichonerungen bie Bataillo 6. Borftellungen bes 2. Garbe-Regiments ju jenes Bilbes erhalt 5 Grb'or. Bug auf bem lebunge.Blage binter ber Ulanen-Cafeine bei Moabit vor bem Commantent ber Garde. Infante-

- 15 Am Grun. Donnerftag fant in ber Garnifon-Rirche bie Aufführung ber Graun'iden Cantate: "Der Job Bein" ftatt, veranstaltet von bem Ronigl. Dufit. Director Beren Schneiber und bem Bebeimen Calculator herrn Sansmann, unter Mitmittung ber Ronigl. Gaugerin Fraul Erietich, bes Fraul. Burcharbt, ber Ronigl. Capelle unter Leitung bes Ronigl. Concertmeifters Bang. Der Ertrag mar fur bie Orchefter Bittwen Raffe und mit Bramien-Bertheilung abhalten. bie biefigen Erwerbeichulen bestimmt. Wie immer bei — : Gin Berliner Schneiber, b folden Mufführungen, maren aud biesmal bie fammtlichen Raume ber Rirche glangenb gefüllt.

n Bir haben icon ermabnt, bag morgen erften Feierrag - im Gaale bee Evangeliften Bereins (Dranienftrage 106) ber 150. Bfalm in ber Bogtlanberichen Composition mit Inftrumental-Begleitung wieber Nachmitrags von Magbeburg: Ge. Ronigl. Gob. ber vorgetragen wird, ber neulich bei Cinweihung ber Degel, in ber fo auffallend viele Galle von Bring August von Burttemberg. — 2 Uhr nach bie herr Riquet bem Berein geschenft bat, fo vielen gefommen, als in ber gegenwartigen. Beifall fanb. Die Feier beginnt aber morgen nicht um Ce. 7, fonbern icon um 6 Ubr.

tier Johann Rail Schauer bat bem tarbolifden Rran-14. April Radmittage 51/2 libr von Boiebam: fenhaufe ber St. Dedmigelirche hierfelbft ein Capital Se. Gobeit ber Erbpring und Ihre Ronigl. Gob. bie von 2500 Abfrn. vermacht, welches Bermachtmit auch von 2500 Thirn. vermacht, welches Bermachtnig auch lanbedberrlich genehmigt worben ift.

- †§ Die beiben bier und in Charlottenburg ftebenben Cecabrone Garbe bu Corpe begeben fich am 18. b. Die. nach Boiebam jut Theilnahme am Exerciren im Begimente - Berbanbe und fehren am 22. Dai jurud.

- n Rachbem bem Grafen Racennefi ans feie ter Galerie bas Deperheim'iche Bilb: "Das Rathbaus 3H Bernigerobe", gestoblen worden, flebt er fich ju feinem Bebauern genotbigt, ben Befuch ber Galerie gu beideanten. Das Bublicum wird von nun an nur gwifden 12 und 2 Uhr jugelaffen und bas Copiren ber

liner Mergte tam ein Antrag bee Dr. Rrifteller gur follen gu Gartenanlagent umgeschaffen werben. Die auf Sprache, bemgufolge alle Berliner Merzte bie Summe. welche fle jabrlich gur Unterftugung bes bei ibnen Gulfe gegen gu Bauftellen beftimmt worben. fuchenben argilichen Bublicums verausgaben, in Form eines Beitrages gu einer allgemeinen Unterftupunge-Raffe fur nothleibenbe Mergte ober beren hinzerlaffene gabien von benen 209 beftanben und 84 burchgefallen fint. follen. Der Blan foll von ber Gefellichaft noch naber

geprüft werben. Singer Gerren Mantius und Baffe, ber Mitglieber bes — z Die martifch ofonomifche Gesellichaft, welche felflagen andangig gemacht. 3m Jabre 1850 fliegen fie friedigen. Schneiberifchen Gefang .- Inflitute, sowie ber Koniglichen eine große Thatigfeit entwidelt, wird am 27. Mai bei auf 1952 im Jabre 1851 auf 3615, im Jabre 1852 bem Dorfe Bornfledt bei Botebam bie erfte "Rubichau"

Deifter gepruft worden. Die ftattifde Schul-Deputation beidrantter gewofen mare. Der gebort gur vollftanbi- Borfen-Buff!

bezweifelte namlich nach ber Beit feine Sabigleit, im Bu- | gen Freiheit auch Die Freiheit, burch Leichtfinn fich ruiichneiden und Daagnehmen gu unterrichten. Doch ber niren gu tonnen? Deifter bat fein Grame i gut beftanben.

- s Unfere Mergte erinnern fich faum einer Beit,

s Die Ausmanderung nach Amerita fcheint in biefem Jahre fehr gablreich. Der Andrang geht nament- In Bechfelflagen mit boberen Objecten ale 30 Thte. - n Der im vorigen Jahre bier verftorbene Dien- lich nach Bremen. Go ireffen g. B. von Mbein ber tamen im vergangenen Jahre 4232 Galle gur Enticheljeben Monat 2 Ertraguge, jeber mit 6-800 Musmanberern, ein und außerbem taglich mit ben taglichen Gifenbabnaugen 60-80 folde Reifenbe aus Burttemberg, Deffen, Baben und Baiern. Gbenfo treffen bon Bertin und Leipzig ber farte Buge in Bremen ein. Gin an-

berer bedeutenber Theil wentet fich nach Samburg. - z Die Babl berjenigen Induftriellen und Gemerbetreibenben, melde fich bei ber allgemeinen Deutschen Inbuftrie-Ausftellung in Munchen ju betheiligen gebenten, beläuft fich gegenwartig icon nabe an 200.

- z Durch bie vor einiger Beit unternommenen Erbarbeiten gu bem großen, ca. 11 Morgen umfaffenben Canal-Baifin, meldes in ber Gegend ber Tennftrafe an-gelegt werben foll, und an bem gegenwartig 500 Denden beicatigt fint, mirb biefe Wegent auch noch anerbalten. Die bortigen Sumpfwiefen, welche fich von n In ber legten Gigung ber Affociation Ber- ber Moabiter Chauffee bis nach ber Bennftrage bingieben, ber einen Geite ber Saibeftrafe gelegene Blache ift ba-

> - n 3m verfloffenen Jahre find bier 293 Canbibaten bes britten juriftifchen Gramens gepruft worben,

- n 3m Jahre 1849 murben beim biefigen Stabtgericht nach amilichen Bufammenftellungen 1132 Bed. auf 6571, und 1853 erreichten fle bie enorme Bobe von — : Ein Berliner Schneiber, ber ichon 9 3ahre fein verzebnige nochmals als den mare vorgebeugt worden, menn bie Bedfelfablgteit len beffentlichen Bebauben mehe. Zunachft ift's nur ein phantafteen "! Er giebt's und gebruckt: "Ran fann Beifter gepruft worden. Die flatifche Schul-Deputation beidbathet am nallfabil.

grapblid biecher gemelbete Abberufung Ritter Bunfen's publicanifden Epoche batte er fich fo fart compromit-

-n Bedfelflagen mit Bagatell-Objecten famen beim biefigen Stadtgericht im vorigen Jahre vor: unter 1 Thir. in ber fo auffallend viele Ralle von taltem Rieber por- 1 Rall pon 1-5 Thir : 989, pon 5-10 Thir : 1176. von 10-20 Ablr.: 1289, von 20-30 Ablr.: 1085, von 30-40 Thir.: 790, von 40-50 Thir.: 688 galle. bung, mabrent 1849 nur 489, 1850: 1080, 1851 1667 und 1852: 2568 Falle jur Rlage geftellt maren

- V Bie wir boren, ericeinen in furger Frift in einer hiefigen renommirten Budbandlung folgende empfehlenen erthe Schriften: "Der Deputirle mabrent ber Ferien, ober nugliche Unweifung, feine Beit angenehm bingubringen"; ferner: "Die Deftauration, ein Roth. und Gulfebuchlein fur Abgeordnete"; enblich: "Der fleine Rebner in ber Beftentafche, ober bie bollfommene Blaubertafche, mit einem Anbange über bie Ergiebung.

- s Das Botel be Bruffe in ber Leipziger Strafe an einen neuen Birth (Schulgenborf) übergegangen. n In bem botanifchen Garten ju Schoneberg blubt jest eine große Auswahl ber auch in ben Bimmern beliebten Begonien, wie man fle fonft nirgenbe auf einmal gufammen feben mochte. Bet bem fconen gu Spaziergangen und Spazierfohrten einlabenben Better murbe eine Tour nach bem botanischen Garten fich mehr belohnen, ale nach Raffeebaufern und anbern öffenelichen Pocalen. Die Direction beffelben erwirbt fich in jeglider hinficht ein großes Berbienft, bag fle fic rend bemubt, Pflangenfamilien möglicht vollftanbig gu bericaffen; es mare nur munichenemerib, baf von Beit ju Beit Befannimachungen erlaffen murben, auf bie binbenben Bflangen mehr aufmertfam gemacht

s Ginige Borfenfpeculanten verbreiteten beute Bormittag bie angeblich telegraphisch eingegangene Nach-richt, bas "Dbeifa" von ber Englisch - Frangofichen

nach Kafnas fof rt nach mittag beffe Bronolf" u Mae Ranoner namentlich fü Rlipmen.

IDie 2 ber in unfe Formatio

und Grenabi gu 4. Außt

Die fur ben mirt morben beren Angah Regimenter ! bier . Regime ju mehr be Defgleichen ! Sur biejenigweifeln fol Beere bingu onu nifie Lettere mer bis gur Ga Hebergabl 6 Grund ber ferbe- und tillerie werb

berfelben B Diplo Bien.

mer. Bu

aus Pari

reich werb dreite, ein aber fofort activ gegen Caren fic u operiren eftimmte u geftellt ift. ibrer erften negativen @ namlich lar pollftanbigu mern fich Beptachtun freilich aus um bie gr ftebt, gu muthungen Baagichale felben gera Inhalt bie ibr richtige bağ verme bas Berbo ten gefonn **≌** B berft muß

infel Do !

Türfifchen

rijdes Gr

feinblichen.

pelten Bu

chem Bo

Ruffen in

nicht been

führte De mabres 2

in Schun

Blitbe ! munbern. Beffpe b aufgeftelli bon ber gegen b Diverflon aludiid Gtreitfra bie Ste bee Ball ben Ruf bort auf Türfifche Ralafat reiten Ia tigen Te Donau enfloe bereite

mobl er ten, b mit ingr Raumli, fpricht t ba fr. ein ge winnt e volle M biefe gu nem Ar Belt la Stede

fle mit

griff le chen, gu mer rale Rrieg , Solle aufchrei tungen ju gen fdwift zeitung tamme crire berlati: n. D.

auf be

über b

genug

es fre

Invectit

Mae Ranonen-Schaluppen bes Landes haben Drbre et. balten. fic in ibre verichiebenen Stationen gu begeben,

Rufiland.

[Die Armee-Berftartung.] Bur Grflarung ber in unferer legten Rummer gemelbeten Urmee. baben im Grieben nur Linien . Bataillone ; im Garbeund Grenabier-Corpe gu 3, in ben 6 3nfanterie- Corps ju 4. Auferbem giebt ee Referve- und Depet-Bataillone Die fur ben Rrieg formirt merben und fcon lange formirt worden find. Die neue Berordnung bergrofert beren Angabl. Ge merben in Folge beffen bie Barbe-Regimenter im Bangen 5 Bataillone haben, Die Grenabier - Regimenter 6 und bie Linien - Regimenter 8. Die Starte biefer 8 Corpe ift alfo: 400 Linien . Bataillone gu mehr benn 1000 Dann, 156 Referve - Bataiffone Deegleichen und 168 Depot . Bataillone gu 631 Mann. fur biejenigen, Die an ber Richtigfeit Diefer Bablen gweifeln follten, fet es gefagt, bag gu bem flebenben beere bingugefommen find: 300,000 einberufene Refer-piften und 180,000 im Darg ausgehobene Refruien. Lettere merten in bie Depot. Bataillone eingereiht und bis jur Campagne bes 3abres 1855 einerereirt. Hebergabl an Dannichaften beiber Met ift eben ber Grund ber Formation ber neuen Bataillone, Die Re ferbe- und Depot-Bataillone bilden befondere Diviftonen und erftere ruden in's Beib. Die Cavallerie und Artillerie merben naturlich nach bemfelben Spftem und in berfelben Broportion verflartt

Diplomatischer und militairischer Ariegeschauplat.

Bien, 13. Aveil. [Bournaliftifche Brrthu. mer. Bur Situation.] Bir befanien vor Rutgem aus Paris ale verburgte Ceuigfeit gu lefen, Defterreich merbe, fobald Rufland bas rechte Donau-lifer bechreite, eine Armee an feiner Gib . Grenge aufftellen, aber fofert mit biefer auf Turtifches Gebiet einruden unb activ gegen Rugland vorgeben, falls Die Truppen Des Garen fich beifommen liegen, gegen bie Balfanlinie ju operiren. Die boppelte Gventuglitat erbalt burch bie beftimmte und icharje Bormulitung, in melder fie bin-geftellt ift, ein um fo fonderbarered Ausfehen, ale fie in ibrer erften Phafe bereits fattifch miderlegt und ber negativen Gefchichte anbeimgefallen ift. Defterreich bat namlich lange vorber, ebe Furft Gortichafoff gur Bervollstandigung feiner Defenftoftellung in ben Burftenthumern fich in ben Befit ber Dobrubicha feste, ein ftarfes Beobachtungecorpe an feinen Grengen gufanguengegegen, freilich aus Grunben, Die feineswegs pragnant genug find um Die zweite Alternative, Die in bem Barifer Blatte fleht, ju rechtferrigen. Bas aber bie mußigen Bermuthungen über die Bille anbelangt, in welchen Defterreich nach Grangofifchen Stimmen fein Schwert in Die Bagfchale ju merfen geneigt fein foll, fo burften biegerate burch bie im Augenblide gwifchen Berlin Inhalt bisher in Die Deffentlichfeit gebrungen ift, auf ihr richtiges Daaß gurudgeführt werben; jebenfalle ift es eine ftarte Bumuthung, bas-Bublicum glauben gu machen, bağ vermeintliche Eröffnungen bes R. R. Cabinete über bas Berhalten, welches es von Sall ju Sall zu beobachten gefonnen fet, bereite in Borje und Journalfreife ge-

irten

bie

re=

brab.

beilt

auf

fle

ber-

ges

ctri-

nicht

iag.

pen

arb.

italer

uter

iffen,

Der

nifte-

Bor-

hier

einer ibi. Rechte

igens

ifchen

legie=

nfer-

Вофе

Die

ijches

chtig, Males wird, bevor

a in

Teles licher

fagt:

ung

nchen

fann

n, b

Bon ber unteren Donau, 13. April. Buvocberft muß ich ermahnen, baß feit ber Befegung ber Salb. infel Dobrubica burch bie Ruffen auf bem Ruffifch. Turfifden Rriegefdauplage fein ermahnenswerthes friegean ber untern Donau in ber nachften Rabe ber grei feinblichen Sauptquartiere bie in Bien gufammengeftop. pelten Bulletine über Turfifche Giege auf Grogmalachi. ichem Boben, über eine große Rieberlage, melde bie Ruffen in einer am 2. April begonnenen, beute noch nicht beenbeten Schlacht erlitten haben follen, und über abnlide vom Omer Baicha am Trajane . Balle quege. führte Belbenthaten; an allen biefen Gerüchten ift aber fein mabres Bort und bie Englisch - Frangofischen Difigiere in Soumla und Ruftidut tonnen fich uber bie uppige Blathe biefer Correspondenten - Phantafle nicht genug wundern. Die Dobrubicha befindet fich vollfantig im Beffe ber an dem borrigen rechten Ufer echelonarrig aufgeftellten Ruffen; fle baben burd eine am 5. und 6. bon ber Bafferfeite und auf ber Strafe bon birjova

nach Kafnes auf, um Julver einemernt and bet Gert nach ber Insel Bottland su transportiem. Am fof et nach ber Insel Bottland su transportiem. Am tionklimie gu vertheibigen, 180,000 Mann in Bemittag bestelben Tages jegelee bas Commando. Schiff wagung zu fegen und ju ernabren, ift nicht fo
Propolie und bas Damprichiff "Golie" ebenfalls nach leicht, als man bentt, und gedeiht ficherlich nur ba,
temt Infel ab, mit einem vollftändigen Lugareth an Bord. wo alle Anordnungen aus einem Gentral Bureau altifden Gulfequellen verfügen fann. Die Stellung ber namentlich fuowares von Stodbolm in Die Buchten und Turficen Armee ift gur Stunde fene, wie fie in fruberen Turfifd-Ruffifden Rriegen icon nach überftanbenem riften Felozuge war. Den Donau-Seftungen ftebt burch Die in ber Balachei aufgestellte Ruffiche Armee eine Gernirung und Belagerung bevor, fie merben baber verthei. igt, und gegen bie Balfanpaffe ift bie Ruffliche Opera. tions. Armee im Anjuge, wo baber Omer Bafcha fefte Stellung nehmen mußte, um bie Ruffen auf offenem Schlachtfelbe gu ermatten und bie Baltan-Linie bis gur Anfunft ber Anglo-Frangofficen Gulfetruppen ju halten.

- Bor furger Beir find auf einer Donau Infel gegenüber von Brafforata Glebenburgifche (Defter, eichifche) Biehmirthe von Turfifden Freiwilligen überfall n und nicht nur die Birten - beilaufig 30 an ber Babl - ermordet, fondern auch eina 7000 Schafe geraubt motben. Der Deferreichifde Befandte in Ronftantinopel bat baruber Befdwerbe geführt und Abbulfe und Genugthung verlangt. Die Bforte bat

beebalb einen Erlag an Omer Bafcha gerichtet. Dbeffa, 3. April. Der Englifde und Frangoffiche General . Conful, bie bieber noch bier vermeilten, find bon bem biefigen Bouvernement aufgeforbert mor ben, Die Stadt fogleich ju verlaffen. - Die meiften Gin-mobner gieben aus ber Stadt und haben in ber Deutschen Colonie Groß. Liebenthal Wohnungen eingenommen - Die bier aufgespoichetten bedeutenden Quantitaten Beigen werben auf Anordnung ber Regierung nach ber Beftung Benber in Beffarabien trantportirt. Raufteute unferer Stadt haben gur Beftreitung ber Rriege.

toften Beitrage gefpenbet.

Bien, 12. April. [Omer Baica's Re tire. ] Die neueften Rachrichten vom Rriegeichauplage an ber Donau melben nichts von neuen Affairen, ba gegen ftimmen fle aber barin überein, bag Rufficher Geits Alles aufgeboten wird, um Bufareft und gotichar ju befestigen und namentlich bie erftere Stabt gegen einen möglichen Sanbftreich ber Turfen ju fichern, ob. wohl man greeifelt, bag Omer Bafcha unter ben gegen. martigen Umftanben geneigt fet, bie Offenfibe gu ergreifen, ba ein Donau - Uebergang fur Die Turfen nur Dann ben entiprechenben Grfolg haben tonnte, wenn er in großem Daagitabe unternommen murbe, wogu aber bem Zurfifden Oberbefehlebaber ju wenig Truppenfrafte ju Gebote fteben. Omer Bafcha bat gwar am 4. April von Ruftidut aus abermals einen Armeebefebl erlaffen, in welchem er feinen Truppen ben Gieg perfpricht und fle gur Musbauer ermabnt; man zweifelt aber wie gefagt und wohl auch mit Recht, bag Antunft ber Frangefich : Englifden Gulietruppen irgenb

eine offenfive Bewegung unternehmen wird. d. F. Paris, 12. April [Berftartung ber Erpedition; eine Fabne und ibre Infdrift.] Das Expeditions. Corps foll um eine Divifion vermehtt und Dieje Divifton unter ben Befehl bes Generals Renand geftellt werben. Bie es beißt, bat fich bie Regierung gu biefer Maggregel vorzuglich burch bie Berichte und Bien obidwebenden Unterhandlungen, fo weit beren über die innern Buftande ber Turfei veranlagt gefeben, Die ber Art feien, bag man bem Ausbruche eines Aufftanbes ber Griedifden Bevollerung entgegenfeben muffe. Um 18. ober 20. wird bie Blotte, welche einen Theil ber Erpeditione. Truppen nach ber Tartei gebracht bat, guruderwartet. Gie wird fogleich eine gmeite 216. theilung von etwa 6000 Dann an Bord nehmen. Gie wiffen , baß bie mufelmannifche Bevollerung von Migier bem neuerrichteten Tirailleur. Bataillon eine Fahne ichenten wollte. Der Raifer fcheint Die Autorifation verweigert gu haben, weil Bahnen nur von ibm felber verlieben werben fonnten. Die gabne mirb baber nad Barie gebracht und bem Raifer überreicht merben. rifches Greignif vorgefallen ift. Es circulirten gwar auch Dublis, Imans und Tales merben fle bierber bringen Sie fuhrt bie Inichrift: "Sie wird auf bem Belbe ber Chre glangen. Geichent ber Dufelmarner von Algier für bie eingebornen Golbaten, welche vereint mit ber Frangofficen ber Bforte gu Gulfe eilen!"

> (Bon der Offfee.) \* Ropenhagen, 13. Mpril. [Abfahrt ber Englifden Blotte. Un-fall. Recognoscirung.] Die Englifde Blotte bar geftern bie Rioge-Bap verlaffen. Rapier ichiefte unfere vornehmen Gourmande "in April". Er hatte außer mehreren Diplomaten auch eine ausgefuchte Befellichaft von Unbangern ber feinften Gourmanbife gu einem "Englifden Frubftud" gelaben. Ale fie eben an Borb geben wollten, lief bie Radpricht ein, baf ber Abmiral icon feit einigen Stunden abgefegelt fei. Auch ein Trane-

Ryeborg, 12. April. Das Frangofifde Li-"Aufterlig" bat ben Belt paffirt. Gein Cours ift nicht befannt.

(Bum Griechischen Aufftand.) . Pa: 5. April. Die Frangoffice Brigg , Mercur" 18 Ranonen legte fich in unferem Bafen por Anter, um bie Freischaaren . Buguge auf ber Bafferftrage nach bem Spirus gu verbindern. 500 Griechische Freiwillige mollten fich baber in Rio einichiffen : ale bies ber Capitain von ber Frangofichen Brigg erfuhr, begab er fich fofort babin; Diefe Abfahrt Des "Mercur" benugten Die Grieden, eilten auf ibre Schiffe und fegelten nach bem Epirus, und gmar in ber Starte bon beilaufig 1200 Sie marichirten nach Arta und nahmen auch 6 Ranonen mit, um fofort ben Deman Baiba angugreifen. Der Enthuftasmus in Morea ift groß, und raglich geben betrachtliche Streitfrafte nach bem Schauplage bes Aufftanbes. In einem Briefe aus Prepeia vom 30. Darg beigt es, bag bort und in Arta nichts Bemerfendwerthes vorgefallen ift. Die Turfen haben betrachtliche Berftartungen erbalten; in Janina fteben 8000 Mann, aber auch bie Griechen find gablreich und burften nicht fobale vernichtet werben. Die Schlappe bes Infurgentenhaufens unter Grivas ift feineswegs eine

Athen, 7. April. Gine halbe Schmabron leichter Caballerie ift unter Sauptmann Rally in ber Richtung von Arta abgegangen. Der Raiferlich Ruffliche Lega-tione. Secretair Deflonboff traf bier mit einer Rote Des Rufficen Cabinets an Die Griechische Regierung ein. Der bieberige Griechifche Gefandte in Ronftantinopel De. taras ift bier eingetroffen. Bu Bolo vergriffen fich bie Turfen bei ber Rachricht von bem Donan - llebergange ber Ruffen an ber Raiferlich Frangofifchen Blagge bes Confulate und infultirten aud bas Griechifche

(Archaologifche Gefellichaft.) Ju ber Archaologifchen Gefellichaft vom 4. April b. 3. gab or. Guretius eine Bescheibung und furge Geschuterung bes mertmitre bigen metroeifen Bennbe meldes vor Autgem in Reinaften ju Ufchat, bem alten Trafanopolis, entbedt worben ift. or. Banoffa fprach, aufnitpfend an bie in ber neulichen Gi jung betrachteten Beidnungen bes großen ju Rennig unweit Triet gefundenen Mojaits, über bie barauf befindliche Gruppe bes por gestundenen Mofaits, über die darauf besindliche Gruppe bes von einem Borblafer begleiteten jungen Orgespielets und legte hiers auf bezüglich den Abrunt eines in der Agl. Müngfammlung bestüdlichen spärcomischen Gonternisten vor, der als Näckseite eines Bildniffepfes bes Kaifers Trajan zwischen wei dortnadenahnlich besteinbeten Figuren eine gleiche Orgel zeigt, die ebenfalls zu den Gircuschpielen benugt ward. Undersächsichtigt ölleb bei diefer Mange bieber ein breieckiges, in der hand bes Knaden und sich sieden an Mauerkelle oder Opfermesser eber als an Kacher erinnerndes Gerath, welches trob des Steiles, womit es gehalten wird, natürlicher wohl auf die Betade erinnerndes Gerath, welches trob des Steiles, womit es gehalten wird, natürlicher wohl auf die Bestade Bestaden. Tobtentopfes mit portrefflich erhaltenen Bahnen, in einer irbenen Urne eingeschloffen, in Rom (bei ben Ausgrabungen nach bem Looientopres mit portressing erhaltenen Jahnen, in einer troenen Utme eingeschloffen, in Rom (bei den Ausgradungen nach dem Gradmal der Schienen) entberkte. Im Gegenschaft mit der vem gelehrten Babre Sechi (Bull. dell' Instit. archiv. 1852. p. 151.) gegedenen Bedentung "eines vom Gott Setapis erbetenen Sieges über die Unichtlid eines jungen Raddenei in einer Kelsgatete ertennt hr. B. nur die Empifeilung einer frühzeitig verdlichenen unter dem Gradftein Liegenden an den allmachtigen Schup des Unterweltsgoties Serapis, den im Einstlaug mit seinen 4 bier angetusenen Namen Müngen den in Einstlaug mit seinen 4 bier angetusenen Namen Müngen von Alexandria als Schlanger unwundenen Auß, worüber sein Kepf mit Medine ihr die besticht. uns zeigen.

Lop im Echluß legte hr. Panoffa seine neueste Schrift: "Broden eines archaloszischen Kommentars zu Pausancie, mit 28 Bilwerten, vor, welche in den 2 dem Zuch Artice und dem Zend Lettice und dem Geschellschatten des Tempels in Ohnmpia und des Parthenon eine neue Ansicht entwicklit und dann auf Anlag des Eros von Brariteles und himteres wen Stoas eine Monographie des Himteros enthält. — hr. Botticher sprach über die Allenatischen Schanden des fielen Monographie

Athenaifchen Stanephoren bei ben facralen Bompen und bes mertte: wie auffallend es fei, bag alle Reuerer, welche fich über merke: wie aufjallend es fei, daß alle Reuerer, welche fich über bie große Panathenäische Agenalpowns gedügert batten. Stanephoren bei dieser annähmen, ohnerachtet doch bei derselben des glid maren, da sie keine sacrale Bompa geweisen sien sie ind man keine Helligkhünzer gesübet dade wie in der Beunpa an den keinen Banathenäen. Es sinde sich daher seines Bissens and keine Dieser bei Stanephrei des die der großen Baneghreis dezeugte, sondern alle Meldungen wiesen nur auf die kleineren Banathenden für solche Opferträgerinnen bin.

macht, bie indes nach Sveaborg entfam.
— Eine Depefche bes "Tel Corr. Bureau" bemerkt über bie Abfahrt der Englischen Flotte, daß Rapier Beranftaltungen treffen wolle, sammliche Russ
[ifche Safen, insbesondere bie Safen ber Botinischen but Bettenten ber Berutitelft ber Archaelogischen Beitagenmaßen
merkt über bie Abfahrt der Englischen Flotte, bag Rajis G. B. be Roffi, Schonau, A. Schonborn,
beid Geibl. Bischer und G. Bolff bantbar Kenntnis genomen; bas genauere Bergeichnis berfelben wird üblichermaßen
men; bas genauere Bergeichnis berfelben wird üblichermaßen

Anferate.

Bhantaffe im golb'nen Meere Birft, wo fie nur fann, ben Anter, Und aus grunen Wogen fleigen Blumenvolle Bunberlanbe.

In bie Ferne Schmeben bie Bebanten gerne, Bieben leife Bunberfreife.

In einer abligen Samilie wird fur 2 Knaben von 9 und 10 Jahren ein hofmeifter gefucht, ber bei driftlicheconfervativer Befinnung und reinen, abgeschliffenen Sitten, Liebe jum Erzie-hungemeien und Lebrtalent befigt. Untertidt in lebriben Spraund ber Duft mirb nicht perlangt, inbem eine Gonpernante

den und der Mufit wird nicht verlangt, indem eine Genvernante, welche den Saupt i Unterricht der Tochter leitet, diese Lehigegenstände deforgt. Gehalt 150 Ibit bei freier Station. Weidumgen an die Exposition der Kreup-Leitung.

Eine junge ablige Dame wünscht in eine gläubige Fasmilie als Gesellichafterin oder Erzieherin einzutreten. Sie ift der Kraufolischen Sproche mächtig und würde auf Berlangen in Beische der im Beidenen und in weiblichen Arbeiten Unterricht ertheilen. Ant portofreie Enfragen ertheilen übere Andefunft die herrer Taftor Knaf ju Berlin und Archibiakonus Boetler un Greisendera in Kommern. Boeller ju Greifenberg in Bommern.

Soetler zu Greifenberg in Kommern.

Gine mit ben beiten Atteiten u Empfehlungen verseh, recht tidt. Erzieberin, welche seit Jahren in allen gewöhnlichen Lebrobjecten, aber ebenio auch in b. frong, u. engl. Sprache. i. b. Muff., Zeichnen, Sandarbeiten u. Literatur, mit bem beiten Erfolge unterrichtet, such zu Johanni ober Michaell c. eine aubere Stelle. — 3rde nab. Anselmen hierürber ertebeit ge- fälligft fr. R. Juhn, Berlin, Prenglauerftr. 38.

faught Dr. St. Judn, Settin, prenglauernt. 38.

Gin mit guten Atteiten verfeb. in allen Zweigen ber Laudwirtschaft erfahr. unverd. u. militaiert. Deces nom, im gefesten Alter, auch im Stande, einige mille Thaler als Gaution zu bestellen, sindi zu Johanni c. eine Wirtssch. Inspector ober auch Rechnungsführer Stelle. — Rah, Auskunft hierüber ertheilt fostenfr. Dr. R. Juhn, Berlin, Prenglauerstr. 38.

Legons de FRANÇAIS. Sadr. au Prof. de Ré-champs de Paris. Friedrichsstr. 201, au 2e, de 12 à 3 h. (Prix modéré.) Le Dr. E. Meyer, Rossstr. 8, donne de 3 a 5 heures

des consultations privées aux personnes affectées de maladies secrètes.

3ch weibe nach wie vor fait fammtliche gente wie dron. Krantb. mit Einichlus ber Lungenichminbjucht, nur mit Baffer behandeln. Sprechft, 2 - 4 Radm. Dr. Pretf, Bebrenftrage Rr. 54.

Bren nerei, Berfauf.
Auf bem Borwert Riebericheboff follen fammtliche fupferne, iferre, meffingene und bolgerne Brennerei Gerathichaften, fo ie and mot fteinerne Blafen verlauft weben.

hobenwulfc bei Bismart in ber Altmart. Buffentus, Infpector.

Das zwifden bier und Reu-Ruppin belegene Borwerf St. gurgen mit 907 Morgen 143 D. Ruthen Acter und Biefen ebft hitung in ber großen Gelbe gell auf 15, reft. 18 hinter-inanberfolgenbe Jahre von Johannis c. an wiederum verpach-

Der Berpachtungetermin ift auf Donnerstag, ben 11. Da c. Morgens 10 Ubr, in biefiger Gerichteflube anberaumt, und bie herren Bachtliebhaber werben, baju mit bem Bemerken eine geladen, baf bie Bacht und Licitationa Bedingungen, sein Berempfungs und Bonitirungs Rechifter, bierfelbst beim bertrichaftlichen Forfter in Charlottenhof und bei bem herr Ichaftlichen Forfter in Charlottenhof und bei bem herr Juftig rath Etegemann in Rem Muppin einzuschen find. Die Besiche fügung der Antes weite nach nere bereiter Mehren bei eine ber igung bes Gutes wirb, nach porberiger Delbung bei einer be Derermahnten Stellen, jeber Beit geflattet. Resband bei Reu-Ruppin, ben 10. April 1854.

Graflich Königsmard'iche Ber= waltung.

Gin Bobnbaus mit hinter- und Quergebanben in ber Grenadierftrage, bei ber Teuerfaffe mit 12,300 Thir, berfichert, einen bebeutenben Diethe-leberichun gemabrenb, foll Theilungebalber fofort aus freier Sand vertauft werben. Unterbandler werben verbeten. Daberes Botebamer Str. 112 part. rechte.

Bu bevortibender Sontmer Salfen erlaube ich mir mein wohl eingerichtetes Hotel jum Ginsedler, Schloßftrase Mr. 8, allen boben Kremben, so wie auch namentlich meinen werthen Berliner Kreunden und Göpnern angelegentlicht zu empfehlen, und mache jugleich die ergebenfte Mittheilung, das ich das Arauratiends Geschäft, verdunden mit einem guten Weinlager, in ganz derseiben Weise, wie in weinem früheren Local, auch im Gotel zum Einsteller selbst fortführe. Gbenfalls werden Bestellungen zu jeder Lageszeit auf Dezemers, Diners und Soupers in separaten Jimmern entgegen genommen und prompt ausgessührt. Botsdam, im April 1854.

Befanntmachung.

Die in ber Stadt Artern im Bergogthum Sachfen beler genen, von bem bajelbft verftorbenen Mittergutebesitiger Luttig binterlaffenen brei Ritterguter, woju 600 Magbeburger Morgen Relb und 325 bergleichen Morgen Biefen gehoren, follen ju-

fammen an Ginen am 9. Mai b. 3, Bormittage it Uhr. am 9. Mai d. 3, Bormittage is Uhr, im Rathetellersalle zu Artern unter ben im Termine naher ber tannt zu machenden Bedingungen, welche auch schon vor demeichen de dem Königl. Kreisgericht zu Sangerbaufen, dem Batsgermelfter ohrn. Schaefer zu Artern und dem Rechts-Unwalt Gifet zu Gieloben einzesehnen Weberten kannen nud woven meindietend verpachtet werden, meindietend verpachtet werden.
Ich lade daher Pachtluftige zu diesem Termine mit dem Bemerken ein, daß die aber Pachtluftige zu diesem Termine mit dem Bemerken ein, daß die lebernahme am 1. Juli d. 3, erfelgt und zur Erpachtung dieser Guter ein Capital von 11,000 Thir. exforderlich ist.
Seedung, den 10. April 1854.

Seeburg, ben 10. April 1854.
Der Bormund ber Gefdmifter Luttig:
ber Dber Amstmann Benbenburg.

Ge find gu perfaufen: 6 Saufer mit Garten = Anlagen bor bem Bote = damer Thor in Berlin. Breife: 12,500 Thaler - 16,000 Thaler - 24,000 Thaler - 45,000 Thaler - 52,000 Thaler - 60,000 Thaler. - Bum Antauf fint erfor. berlich Angablunge . Gummen von 3000 Thaler - 4000 Thaler - 6000 Thaler -10,000 Thaler - 15,000 Thaler. - Gelbit. taufer, bie fich uber ibre Berion und Bablungefähigfeit genugend legitimiren, baben fich ju menben an ben Mominiftrator Bermann Biingling in Berlin, Mobrenftrage Dr. 58 - Ge fchafteftunden an Bochentagen von 8 - 2 libr.

Prafitianifde Anleihe. Die neuen Couponbogen gu ben 5% Brafflanifden Obli-gationen vom Jahre 1824, bei v. Roetfoftle u Cobne und felet-der, Alexander u. Co. in London werben burch mich toftenfrei

beforgt. Berlin, 5. April 1804.

Bir beebren une, bierbard angugeigen, bag mir bie in ber Bir beebren uns, berburch angueigen, bag mir bie in ber Mublenftr. Nr. 70 u. 71 belegene, ven bem verstorbenen Kom-mercienrorth B. Elliot errichtete Gummie und Gutta-Bricha-Baaren Fabrif, ju ber auch eine patentirte Bleiprefie gehört, welche Bleirebren und Bleitlinhullung von Telegranden Drah-ten, in Langen von 24 Grt. Gewicht ohne Lithee-Sellen, anfer-tigt, für eigene Rechnung übernommen haben und Anftrage al-ler Krt. welche in biese Branche einschlagen, prompt und billigft Berlin, im April 1854.

Bolle, Sparenberg u. Comp.,

Council Meda der Londoner Kunst-Indu-strie - Ausstellung aller Länder

Geschäfts= Gröffnung.

Goldschmie Albert Wagner Klasse XXIII zuerkannt.

Ginem hoben Abel, geehrten Publicum, in und auswarti-gen Beicaftefreunden erlauben wir und ergebenft anzuzeigen, af wir am hiefigen Blape unter ber firma

St. 20 ger . Barten in Bureau jur Ainschliege Rr. 60, ein Bureau jur Ainsahme ben Beftellungen auf Gelber, Gilber-und plattirte Baaren en gros et en detail eröffnet haben. Beichnungen und Robelle zu Chrengeschenken, Kirchens und Tafel Servicen und anberen Gegenftanben werben wir nach Un-gabe bee Bestellere in furgefter Beit, wenn nicht vorrathig, an-

gabe bes Besteiter in ingene den feit 35 Jahren bier beitebenben Golbe, Gilbere und Blatfirmaaren Fabrif, mit ben gwestmäßigsen Naftbere und Blatfirmaaren Fabrif mit ben zwestmäßigsen Naftbere und Einrichtungen ausgestatte und ben gablreichten Mobellen und Stempeln aller Ert verfeben, find wir in den Stand gefest, die und geneigtest awvertranten Auftrage billig und prompt auszuführen, und wird es unfer fietes Beftreben fein, burch Solibitat unferes Sabricate unb reelle Bebienung une bie Bufriebenheit einer geehrten Runbichaft ju erhalten

Berlin, ben 15. April 1854 Louis Cy. Albert Dagner.

Ruffifches Dampfbad, 19 Coupenitr., nahe der Zermfalemerftrafte, 19. ift taglid, auch Conn- und Reiertage, von Morgens 8 bie Abende 9 Uhr einem hochgeehrten Bublicum geöffnet. gur reine Decken und gute Bedienung ift geforgt

an Magenverhartung und Ma= genframpfen Leibenbe finben eine balbige und ra

Dicale Gulfe burch Gmil Boigt, Friedrichsftrage Dr. 188.
Sprechftunden täglich mit Ausnahme ber Souns und Feftstage, Rachmittags gwifcen 2 und 4 Uhr.

Un den boben Tefttagen wer= den die in der Runftakademie ausgestellten driftlich religiöfen Bilder dem Publicum besonders empfohlen.

Transportable Water = Clofets, nach ber neuesten Conftruction in biverfen und auch Lehnftuble Formen, völlig geruchtos, eigener Fabrit, von 10 Thir, an, em-pieble ich; ferner mache ich auch Ginrichtungen zu feiltebenben engl. Water-Clofets, beren Bumpen felbst verfertige. C. D. Baffel, Riempnermeister, Charlottenitr: 66.

3m Berlage von R. Reffelmann & Comp., Da= vid'iche Buchbandl in Berlin, Burg= ftrafe Dr. 28, ericien jo eben:

Rugland. Gine biftorifd : geographifd Ueberficht feiner Groberungen

feit bem 18. Jahrhundert. Breis 5 Sgr. Diefes einzeln e Blatt erfest die Stelle eines weitsufigen Buches. Es giebt bie anschaulichst Ueberficht von bem raftle-fen Umfichgreifen bes Riefenftaates in Schweben, Belen, ber Türkei und Berken. — Die einzelnen burch verschiedene Farben bervorgebobenen Groberungen, die historisch zwicktigen Orse mit Angabe ber ihren Ramen tragenben Ereigniffe, eine gencalogliche Ueberficht ber oft gewaltsamen Thienwechfel, eine dronologisch ftatiftische Ueberficht ber Gebietebergrößerungen ift ber Inhalt

Die Deutschen Machte und die Bestmächte gegenüber Rugland. Berlag von F. Schneiber & Comp.,

gu Frantfurt nicht blog biplomatifche Genfation und lau- bei bem einen Arme bielt, Damit er fich um Breugen ber große Staatsminifter b. Goethe aus Frantfurt Arm nach Deutschland gieben ließ - mar bas vielleicht noch lebenben Collegen in Frankfurt, bem fo weifen Gr. foll fatt bee fpruchmortlichen Staatsminifter und Splitterrich er v. B., buchftablich in etwa gar ein "ichwarg-weißer Undant" aboptiet werben? Erfullung gegangen: — !! Mis von ber Tribune berab ber gute, aber Erfüllung gegangen :

"Denn feine Rafe glubte roth und rother Bon jenem Born, ber nicht fo bald verfliegt, Bon jener Gluth, Die fruber ober fpater Den Biberftanb ber ichnoben Belt befiegt."

tommen. Befagtes Burften. Colleg ruht namlich auf ber gentliche Ginn biefes Amenbements lautet : Ubi bene, breiteften, fo leicht entgunbbaren Grundlage, fintemal es ibi - Mexico!" getragen ift von ben bekulischen Achseln ber vollethum-lichften Bierwirthschaft, batimmen fommen und geben, tannegießern und rumoren bie vom hause ber Gemei-gu fesen, und um biefes Kinderspiel fur bie "große Na-- und ber completefte Birrmarr bon unberechenbarer befam ben Roller, follerie in ber Beberftrage von bem

Aragmeite, ber bie orientalische Frage gemiß noch mehr Babrwege auf ben Burgerfleig und segte bort mit ben berwidelt batte, mare baraus entftanben. Buschauers Borberhufen so bestig auf Die Benfterbruftung einer febr

Dillionen - Debatte bie "Gefühlepolitit" und bie abges famen bie Bewohner mit bem blogen Schreden bavon, tragene Tugenb ber Dantbarteit" fo bergbaft bat uber und ber aufftanbifde Baul, ber fich wie ein Gfel benomfeine Bunge ipringen loffen, murbe mold baran thun, men, murbe fofort von ber Benfterpromenabe ju feiner wenn er gur Correctur feiner Begriffe einmal ben Brief. Bflicht jurudgeführt. bigen in Leipzig, Koln und Bubetor. Ronige Majeftar gu Anefebed fagte: "Der Raifer (von tragt, jum Bebufe biefer Bablung einen eigenen Run3), - Buichauer tann fich mas einbilben. Er ge- Ruffant) wird fich fcon bebanten!" ber Raifer aber tel-Rubejabl anguftellen.

nige Anguglichfeiten, fonbern bei bem Betreffenben in und Rugland nicht weiter fummere, und bagegen ber specie furchibarfte Gemuthe Affection erregt. Bas einft Raifer fich von bem Minifter von Grein am anderu prophezeite, ift bei biefem feinem beinabe gleich großen auch eine ju perhorredeirenbe "Gefühlspolitit"? Und , ichmargen Unbanfes "

leiber nicht befolgte Rath gegeben murbe, fur bas bewußte Amendement gu ftimmen, "bamit bas Land (Gu-phemiemus fur bas liebe 3ch) Diejenigen gablen tounte, welche Ruffifch maren," bemerfte ein Deputirter auf ber Bie leicht mare es ju einem vulfanifden Ausbruche ge- Rechten: "Ja, wenn man nur nicht mußte, bag ber eis

tief gelegenen Parterre . Wohnung, baf es bie Scheiben - v. V. Der parlamentarifche Schmager, ber in ber ein- und bas Fenfterfreug entzweischlug. Bum Glud

fle mit ber Zeit bochft unschäblich werben, aber man dari ballen — nicht ab. Endlich ergahlt bieselbe Rummer, welcher, beildufig erwähnt, seine Tetminologie geanbert winut, gleich der Lieinen, aber machtigen Bartei, an Einsteil, bat, und nicht mehr von Bestmachten, sondern vom fluß auch in hohren Cirkeln. Seine freilich etwas zu brachte war bas bielleicht auch eine verwersliche auch in hohren Girkeln. Seine freilich etwas zu brachte war bas bielleicht auch eine verwersliche fich urt bernehmt fluß auch in hohren Girkeln. Seine freilich etwas zu brachte war bas bielleicht auch eine verwersliche fich urt bernehmt brachten bernehmt. Beite brachten, bas neue brachten, fondern vom fluß auch in hohren Girkeln. Seine freilich etwas zu brachte war bas vielleicht auch eine verwersliche fich urt bernehmt. Beite brachten, bae nicht weine Freilung von ihr seine Tetninologie geandert winut, gleich der Teinen, aber mächtige neue brachte, sonder weine, fluß nicht bevanfte, fondern vom fluß auch in höhren Girkeln. Seine freilich etwas zu brachte war bas verwerfliche war bat, und nicht mehr von Bestmit der Burt bernehmt. Beiter brachten weiner Defen Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten winut, gleich der Keinen, aber mächten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten winut, gleich der Keinen, aber micht etwas zu brachten, fondern Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten weiner Defen Girkeln etwas zu brachten wie der Beitel von Girkeln etwas zu brachten. Seine freilich etwas zu brachten winut, gleich der Keinen, aber Meine Girkeln. Seine freilich etwas zu brachten etwas zu brachten. winnt es gang ben Anschein, als sei ber S. biefer "geifts ben — aber was benn? bat nur noch fowerer in Die antirungige (warum bolle Mann" aeweien, obwohl er so anipruchelos ift, — Tante Bog, indem fie mir einemmale febr weise lieber gerabezu Frangofische Rochenblatt" saat: "Die Areuzeitun

ju bedürfen. Done mobibedachte Berftummeling geht guiprechen. es freilich auch ba - wie in ben meiften abalichen

ftebt!" - hoffentlich hat ber S. warten gelernt, Das ein Kreugzeitunge Correspondent. Bollte bas Blatt Des Conftitutionalismus und ber Kammer . Majoritaten mit ingwischen befto mehr gebuldige Leithammel in die einmal collegialisch handeln, fo batte es billig auch ben allerdings auffallen muß, auf ben fonft gang vernunfti-

— I Bo bie Krengzeitung nicht genug Stoff ju vernichtend gegen ben armen Rundichauer, ber nun boch gift muß fich allerdings bubich ansehen laffen.
Invectiven und Berdachtigungen bergiebt, ba muß bie moralisch tobt ift jum Benigsten. — Dag aber bie — n Die Kolnischen Alle

- Der "Moniteur Rhenan" (Rolnifde Beitung),

Maumlicheit ber "Spenerschen" geben. Jum Schlusse Mammel ein bie einmal eoliegtatisch handeln, jo hatte es dittig auch den Jumen nicht verschweigen sollen, was ihm bei der gen Gedanken, daß man die Stimmen mehr wagen bekannten Zuberlässigkeit feiner Mitarbeiter und feinen als jablen muffe. Die fem Grundsage gemäß troftet be bekannten! Zuberlässigkeit feiner kultarbeiter und feinen als jablen muffe. Die fem Grundsage gemäß troftet ben bekannten! Zuberlässigkeit feiner kultarbeiter und feinen gen Gebanken, daß feine Grundsage gemäß troftet bekannten! Zuberlässigkeit feiner nehrt und je fich über die Riedellage ihre Kreundes, des Herrn einer "Bureautratie der Seelen" gehrechen, fo gesen Gebanken, daß feiner Beibebrlage ihre Kreundes, des Herrn wicht der Anne ben Briedellage ihre Kreundes, des Herrn von einer "Bureautratie der Seelen" gesproden, fo gesen Gebanken, daß ich ber Mickellage ihre Kreundes, des Herrn wicht der Mickellage ihre Kreundes, des Herrn wirt der Mickellage ihre Kreundes, des Herrn wirter und feiner wir zugeder Mickellage der Mickellage der Gelen" gene Gebanken, daß jablen müffe. Die finde jahlen die jahlen die jahlen müffe. Die finde jahlen die jahlen d bar nur noch fdmerer in bie antiruffice" (marum nicht volle Mann" gewesen, obwohl er fo anipruchelos ift, — Sante Bog, indem fie mit einemmale febr weise lieber geradezu Frangolifige), "Das grungifchen, als rubre fle von eis ausfieht, macht fich jum Mittelpunft bes gebildeten Cus Das " Preugifche Bochenblatt" fagt: "Die Kreugeitungenem Anderen ber, wie's auch nicht anvers ift, in alle topa" und pricht Ramens beffelben "ohne Scheu bie Battet pflegt ihre eigenem Kinder mit dem Gifte ihrer Belt laufen zu laffen. Bas unfere "Liebhabe- allgemeine Difbilligung über Ruglands offenbaren Rechts. Tendenz zu Tode", fügt dann aber, wie Aaron Levinstein, reien" berrifft, fo legen mir gern bas "Betenninis" ab, bruch aus". Dabei giebt fle bem Runbichauer ben guten menn er beifpiellos mobifeile Grublings . Mantillen anbas ber Leit . S. ju unseren vergnuglichften politischen Math, "bas Baffer feiner Capujmaben lieber in bie Rema funbigt, bingu: "Man muß es feben, um es ju glaus Stedenpferben gebort.

- n Die Rolnifde Big. brudt ohne Bebenten "Rreutzeitungs partei" berhalten. Gin jo vager Be- Tante jest mirtlich ,obne Schru", ober, wie man will, einen Artitel aus ber Deutschen Allg Big. ab, griff lagt fich fur gemiffe lobliche Brocke ftets gebraus ungescheut in ben Tag bineindruct, bas legt fie in worin von unserer erften Mittheilung ber Rebe bes Digriff laße fich fur gewiffe lohen. Breite gebraus un gescheut in ben Tag hineinbruckt, bas legt sie in worin von unserer ersten Wiltheilung ver vicos vie den, ohne bag man Gesahr lauit, beim Schopf gen an ben Tag, nach nifter Nraffbenten gesagt wird, es besanben sich darin oberen. Nicht die Kreuzseitung, sondern die libes wacher man baselhst keinesweges ber Ansicht ift, daß "fleine Tenbenz-Enrettlungen, welche schope son bie Kurschen, herren und Dis oberen Stock tagen die Kurschen der in Stutzen und Kurschen und Kurschen der in Stutzen und Kurschen und Kurschen der in Stutzen und Kurschen der in Stutzen und Kurschen Ariegsministers geichwast; das bindert aber die Belt binaus. Schlestiche Zeitung micht, derift in die Welt binaus. Schlestichen Berücht folle nur von der Kreuzzeistungsbertei ausgesperent fein – um den Kreuzzeistung ber Gerichtest ber Berkebre (boch mobl dauptsächlich unferes Berkebre ber Berkebre) "zur Folge haben werde." Bas man in Paris auch ihun, und selbst nicht faberlicher berfahren. Bon dem Geschwischen ber Schlestichen Beitung, der "A. Doers geitung", wird ben Mitgliedern ber Breklauer handels feinesweges der Ansicht fein, daß eine Erweiterung geweien", mit der ber Mitags gestelten worden, um sie Weltlichen Gerenten abs ber Kreuzeistung der Kallischen Gereiterung der Kreuzeistung von ber Kreuzeistung der Kreuzeistung de fammer nach einem Citat aus ber Arengeitung ber ber Brangolichen Grengen nach Often nicht munichene rem Ramme:-Referenten nachgeschrieben worben, um fie ertrem fie Liberalismus actropiet, mabrend biefer Gu- werth fet, sondern im contraren Gegentheil foll man an noch am Nachmittag ericheinen laffen zu tonnen. Aber berlativ fich boch lediglich ale unverlangtes Datlebn ber ber hoffnung fefihalten, b. f ber gange Rhein und noch wenn es barauf antomnt, bie Kreuggeitung ju ber-R. D. B. ermeift. Bum Erfan eignet fic bae Blatt eimas bagu noch einnigl mieber unter Frangoffiche Gerts bachtiger, icheint jebes Mittel erlaubt, fei es auch, bag R. D. B. erweift. Bum Crfat eignet fich bas Blatt eiwas bagu noch einmal wieder unter Französliche herrauf ber nämlichen Spalte einen Artikel ber R. Br. B. schen bein Generals von Kenerals von Gegenthal schon in ber Generals von Kenerals von Kenerals

bewerfitelligte Shirting, Ginfanfe begunftigt. Dberbemden von Engl. Shirting in je= der Größe und in allen modernen Faltenlagen, das halbe Dutend für 356, 4, 413, 5, 6, 7 und 75 Ehlr. Diefer Chirting ift von

Berner: Leinene Dberbemben in allen Faltenlagen und Gro-Ben, das halbe Dupend zu 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 bis 30 Thir.

Ge haben sich seit einigen Monaten einige hundert einzelne hemden angesammelt (theils 2, ibeils 4 Stud), die, um damit zu räumen, mit Berland vorteen follen, so daß z. B. feine Oberhemden, die laut Preise Gourant 1½, 2, 2½, 3, 4, 5 bis 6 Thie. festen, sür 25 Sgr., 1½, 1½, 2, 2½, 3 bis 4 Thie. versauft werden, die laut Preise Gourant 1½, 2, 2½, 3, 4, 5 bis 6 Thie. festen, sür 25 Sgr., 1½, 1½, 2, 2½, 3 bis 4 Thie. versauft werden.

Als se billig nie wieder vorsemmend empfehle ferner: 400 Stud durable, elegante Tricotilinterdeinslieider, das 1 duh, von 1 Thie. 5 Sgr. Trisotilagin (auf dem hehem Keiner), das Stud von 12½ Sgr. an. Ferner flehen bei mit sür Rechnung eines Französischen Fadrisanten zum Ausversauf 124 Stud sehr sich vorzüglich dauerhaft garbeitete ge stiefte Unterröde, deren Ladenpreis 3, 3½, 4 und 5 Thie., sür 1½, 1½, 2½ und 3 Thie.

O Reifröde für 15 Sgr.

Reine sümmtliche Wässe wird unter Aussicht von zwei Pariser Directrien nach den neuesten Französischen Kasens angesertigt, und garantire ich für elegantes und bennoch bequemens Sisen derfelden.

V. Passarge, Charlottenstruße 58., neden Hötel de Brandedoarg.

So eben ift bei Dugo Bieler & Comp. erichienem und in allen Buchandlinngen zu haben: Die Ruffen

nach

Ronftantinopel! Gin Beitrag jur orientalifden Frage von Sermann Goediche. Breis 20 Sgr.

Ind al t: Keine captatio benvolentiae! — Bon Trieft nach Corfu. — Die englischen Occupationen im Mittelmeer. — Athen und die Anstein . — Gine Myfterie aus derm Norden. — Gworaa. — Cest un cadavre! — Die modernen flotten vor dem alten Treja. — Bur Situation. — Konftantinopel. — Ruflands Miffinn. — Der Bosporus im türfischenguptischen Bulvets dampf. — Eine Donauschet an den türfischen Bervolken. — Der achtehnte Mary 1884.

Bir machen das Publikum auf biese neue höchft interessante urb relähaltige Schrift zu der gegenwärtigen Zeitfrage aufsmerksam. Sie ist aus dem Keben gegriffen und verdindte utv relähaltige Schrift zu der gegenwärtigen Seitfrage aufsmerksam. Sie ist aus dem Leben gegriffen und verdindte leuen gelernt.

Berbältnisse, die der Hert Berfasser aus eigner Unschauung keunen gelernt.

Directe Bestellungen bitten wir an die obige Berlagshandlung Candsbergerstraße 22) zu richten, und wird die Jusendung ausse Schleunigste erfolgen.

Germania,

Hagel-Versicherungs-Gesellschaft für Feldfrüchte in Berlin.

Diese Anstalt hat in dem verstossenen so unglücklichen Jahre, obwohl sie gegen seste Prämien und ohne Nashschüsse ihre Versicherungen giebt, und obgleich das je siebente Mitglied ihrer Gesellschaft vom Hagel betrossen worden ist, sie auch die Halste des in dem Jahre eingesammelten Reservesonds sür die sünsjährige Abrechnungs-Periode nach Vorschrift des Statuts zurückgelegt, dennoch ihre statutarischen Verpslichtungen in einer Weise erställt, wodurch sie den meisten Anstalten auf Gegenseitigkeit voransteht und das Vertrauen des Publicums mit vollem Recht beanspruchen dars.

Sie sährt sort, gestützt auf ihre nunmehr auch durch Resultate zur Anerkennung gebrachten Principien, Versicherungen gegen angemessene billige, dabei

feste Prämien, ohne alle Nachschüsse, zu geben. Die zu den Versicherungen erforderlichen Antrogs-Formulare, die Statuten etc. sind für Versicherungs lustige bei allen Agenten der Anstali, so wie im Directions-Bureau hier,

Oranienburger Strasse No. 37,

zu haben, wo auch, wie bei den nachgenannten General-Agenten, die sofort iu Kraft tretenden Policen ausgefertigt werden. Diese General-Agenten sind:
in Breslau: Hr. T. W. Kramer.

- Danzig: Hr. W. Wirthschaft.
- Görlitz: Hr. J. A. Zobel.
- Güstrow: die Hrn. Carl Grammann & Co.
- Königsberg i. Pr.: Hr. H. Ruhde.

- Stettin: die Hrn. Proschwitzky & Hofrichter.
- Wickrathberg:
f. d. Rheinprovinz:

Hr. H. R. Herten.

Die Direction hier hat die Provinz Branden burg sich selbst vorbehalten, und fungiren für diese fol

in Perleberg: Hr. Joh. Friedr. Abt.

- Plane: Hr. G. Zarnack.

- Potsdam: Hr. Kunstgärtner C. F. Richter.

- Putlitz: Hr. Kämmerer Aud, Otto Thiede.

- Reppen: Hr. Post - Secretär Palm.

- Rüdersdorf: Hr. C. Blume.

- Schwiebus: Hr. Kämmerei-Kassen-Assistent Heini
Reiche.

- Soldin NM.: Hr. C. G. Ziller.

- Storckow: Hr. Carl Oelschig.

Soldin AM: Hr. C. G. Ziller.
Storckow: Hr. Carl Oelschig.
Strausberg: Hr. A. Lenz.
Teltow: Hr. Friedr. Pickenbach.
Wilsnack: Hr. Emil Köhler.
Wittstock: Hr. Hochbaum.
Woldenberg: Hr. A. Damitz.
Zochlin b. Zechlin: Hr. Wundarzt Kreye.

Das Renefte zu Frühjahrs:

Rleibern in feibenen, halbseibenen und flaren Stoffen, f wie die dauerhafteften ichwarzen Seidenftoffe eigener ga brif, Thybets, Mantillen ac. empfiehlt ju billigen feste

S. Liffauer, Seibenwaren : Fabrifan

3åger Strafe Dr. 50.

Fr. Holfteiner und Col=

chefter=Muftern,

Rhein= u. Weferlache, marinirte

Mufcheln, große Rhein=Neunau=

F. M. Bordardt.

Frangofifde Str. Dr. 48, gwifden ber Friedriches und Charlottenftrage

Laslandifche Fonds.

Bechfel : Conrfe.

 Senben
 1 %.

 Baris
 300 %r.

 Brien in 20 fil.
 150 fil.

 Mugsburg
 150 fil.

 Breelau
 100 fil.

 Lebylg in Geur. in 142hl-F. 100 fil.
 2 Mr. 198 fg.

 Breelau
 2 Mr. 198 beg.

 Lebylg in Geur. in 142hl-F. 100 fil.
 2 Mr. 198 fg.

 Breaffurt a. M. fûbb. B. 100 ft.
 2 Mr. 198 fg.

 Breaffurt a. M. fûbb. B. 100 ft.
 2 Mr. 198 fg.

 Bretersburg
 100 ER.

 Bretersburg
 100 ER.

EDien, 15. April. Silber Anleihe 108. 5% Metall. 85}. 44% Bretall. 78}. Band Actien 1210. Nerbbahn 224. de. Brier. — 1834r Leofe —, 1839r Leofe 119}. Reueste Unleibe 88}. Ermbarbische Anleibe —, Gleggniper —, Leon-ben 13,12. Angeburg 135 Damburg 100. Franfrurt —. Baris 159}. Amsterbam —, Golb 39. Silber 34. Fonde und Actien fest.

und Artien feit. Paris. Die höberen Retirungen ber auswar-tigen Borfen waren ohne Ginftus. Die 3% Rente eröffnete in ber Baffage ju 62,15, fiel in Folge ber fertbauernben Unge-wishelt über bas Berbaltnis zu bem Deutschen Machten auf 61, 85 und ichloß zu 61,90.

81, 85 und ichlog zu 61,90.
Paris. 14. April. Rachmittags 3 Uhr. Auf bie vem "Sielle" gebrachte Rachricht von ber Einsahme Deffals (?!), obgleich fie wenig Glauben fand, Rente Anfangs 83,30 a 63,45 fant auf 63,20, wojn fie jienlich matt schles. 3% Arnte 63,20, 44% Rente 90, 3% Spanier 33. 1% Spanier 164. Silber-Anles fan 221.

Betersburg 100 Depejden.

S. L. Pippe PS — Bridan D. A. 4

Brimaria do c. 4

Deff. B. N. L. A. 4

de de de L. B. 4

furg. 1404 beg. 2 Mt. 1393 beg. furg. 149 S. 2 Mt. 1483 S. 3 Mt. 6. 144 beg.

## Ong. Unl. 5 90 a 89 b be. Deft. Metall. 5 62 a 6 d be. be. be. de. 44 80 B. Sarr. E.-Ani. 5 82 G. hr. Sarri. 5 40 t. — 32 G. hr. Sarri. 5 40 t. — 32 G. hr. Sarri. 5 40 t. — 32 G. Belin. Pfai.bt. 4 80 G. S. Lippe FS — 21 G.

Truffelleberwurft empfing

bo.Bf. C.L.A. 5 781 B.

be. be. L. b. \_ 72 S. be. a 300f. \_

Benben . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. Aftrachaner Caviar, ger.

- Zehdenick: Hr. H. L. Höffler. - Zielenzig: Hr. A. C. F. Braune

pie Diffection

and Agenten:
Annswalde: Hr. C. Windolff.
Arnswalde: Hr. Heinr. Ludw. Starck.
Beeskow: Hr. Domainen-Actuar Schütze.
Berlinchen: Hr. Isidor Landsberg.
Brandenburg a. H.: Hr. Friedr. Rosenberg.
Crossen: Hr. Adolph Wachner,
Firma: W. Lehmann & Sohn.
Cüstrin: Hr. C. F. Driese.
Frankfurt a. O.: Hr. Emil Düno.
Fürstenwalde: Hr. Polizei-Inspector a. D. Neumann.

Fürsteuwalde: Hr. Polizei-Inspector a. D. Neumann.
Gransee: Hr. Maurermeister C. Bracklow.
Havelberg: Hr. C. F. Deter.
Kyritz: Hr. Kämmerer Giese.
Landsberg a. W.: Hr. Buchhändler B. Schäffer.
Lenzen: Hr. Joh. Friedr. Meyer.
Luckenwalde: Hr. C. H. Lowenstein.
Mittenwalde: Hr. G. H. Linger.
Müllrose: Hr. F. A. Bauer.
Berlin, den 7. April 1854.

Der Director: Sigismund Marx. Ostereier von Toilettenseife. Billige Spiegel das Stück von 1½ Sgr. an, bei 6 Stück 1 Stück Rabatt, in Körbchen und Kiepen von 5 Sgr. bis 5 Thir., sowie in Cartons, empfieht die Parfumerie au Sélam von M. Beschorner, Leipzigerstr. 29, Ecke d. Friedrichsstr.

Auswahl, in Gold-Baroque-Rahmen und ander ben beiten weißen Frangofifchen Rryftall-Glafe fiehlt die Spiegel-Manufactur und Goldrahmen-Fabrit von G. Schreiber, Behrenstraße Nr. 28

Stridgarne ungebleicht a Pfo. 30 gth. 11 Sgr. ifconftem Beig bo. 12 Sgr. rett blau und blau melirt bo. 13 Sgr. in ungebleicht

herrmann Simon, Bruberfrage 35, vis a-vis ben herren Gebr. Baafe

Gr. Holft. n. Nativ=Auftern, etten geraucherten Rheinlachs empfing G. F. Dittmann, Marfgrafennt. 44, am Geneb. Martt.

Grabfreuze, Grabtafeln 4 und Denfmaler jeber Art und Grage, von Mar: mor und von Detallgus, fertigen und halten Lager jur Anficht Mertine u. Gearbt, Leipzigerfir. 86.

Unser Lager befindet sich von bevorstehender Leipziger Ostermesse an Catharinenstr. 20 im früher Baumannschen Gewölbe. Meyer, Abraham & Co.,

Seidenwaarenfabrikanten.

Borfe von Berlin, ben 15. April 1854.

Die Courfe, Anfange burch ben Bedarf gur Debio.Liquis bation behauptet, blieben julest ju ben vorgestrigen Schlufe

Fonds : und Gelb . Courfe.

St. Schulbich. 3. | 82 | 623. | 844. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845. | 845.

Gifenbahn : Actien.

Mmit. Mettero. 4
D'erg. Mart. 4
59 a' 58 | be<sub>2</sub>
bo. 2. Ger. 5
Prl. Mnb. A B 4
104 | a 104 | b. B
bo. Prior. 4
85 | be<sub>3</sub>
N. € ch l. Mrf. 4
85 | be<sub>4</sub>
bo. Prior. 4

Beftp. Bfbbr. 31 871 bej. Schlef. br. 31 901 beg. b.B v. St.gar. 3

Tubw.Barb. 4 104a1034 beg. Tubw.Maing. 4 80 B. Mgbb.Glbrif. 4 154 beg. Mgbb.Blitb. 4 291 a 29 B.

bc. Prior. 4 855 beg. bc. 3. Ser. 4 855 beg. bc. 4. Ser. 5 96 69, bc. bc. 3mgb. 42 23. Merbb, Rr. 98. 4 352 a 4 beg.

to. Brier. 5
Dberich L. A. 31 60 a 581 beg.
be. L. B. 38 364 a 35 beg.
be. Brier. 4 824 beg.

m. B. St. B 4

Freiw. Anleiche 41 964 bez. B. St. Anl. v. 50 44 964 bez. B. bo. v. 52 44 964 bez. B. bo. v. 53 4 89 bez. St. Schulbsch. 33 82 bez. Sech. Bräm. f. — 130 B.

Mach. Duffelb. 4 75 beg.

be. Brier. 4 43 a 42} beg.

bo. 2. Ser. 5

br. Anh. A B 4

bo. Prior. 4

Bert. Samb. 4

Bert. Samb. 4

Bert. H. B. Rybb. 4

bo. Prior. 4

bo. Brior. 4

Bred. Grib. 4

bo. Brior. 4

Bred. Brib. 4

bo. Brior. 4

Bred. Brib. 4

bo. Brior. 4

### J. Franzen, Jägerstraße neben Schlöffer's

Hotel. Ginem hoben Abel und bochgesheten Publicum beehre is mid hierdurch bie ergedene Angeige zu machen, daß ich mein feit 14 Jahren in der gr. Eriedrickfraße 175 be-findlich gewesenes Geschäftelscal vom beutigen Tage an nach ber 3agerftrage 18 neben Schioffer's hotel verlagt habe und ju ber bevorftebenben Fruhjahrs und Commer. Saifon aus ben gewählteften Quellen Dieberlan= difder, Frangofifder und Englischer Fabrifate auf bas Boll.

ftanbigfte und Gefcmadrolifte affertirt bin. Bur Bequems lichfeit meiner hochgeehrten Runben habe ich einen beson-beren filletbunge Calon eingerichtet, ber vom Ateller ge-Die reellen Grundfage, welche mich fortwahrend leiten,

und die beiligen Beife, die ich burch Baargablung ftellen fann, fesen mich in ben Cland, mein Lager in jeder Beziehung nach ben neueften Woben gw erhalten. 3ch bitte beswegen mime bochgeebrten Runben, bas mir feit fo vielen 3abren geschenfte Bertrauen auch feiner bannend in erhalten. bauernt in erhalten.

3. Frangen, Rleibermader für Civil und Militair, Bagerfir, Dr. 18, neben Schloffer's Botel.

## Thermometer und Barometer, Reisszeuge

zum Schulgebrauch, von 11 Thir. bis 6 Thi Lorgnetten und Theatergläser Brillen und Fernröhre.

mit den feinsten Crystail- und achromatischen Glösern, halte stets ein reiches Lager eigener Fabrik als auch von den berühmtesten Künstlern des Auslandes. Die fester Preise können bei reeller Arbeit von Niemand billiger ge

C. Lüttig, Poststr. 11, in Berlin.

Die erwarteten Rrebs=Ser= vietten, ächtfarbig, à 1 Thir. das Dugend find angekommen und empfiehlt folche 23. 2Bolffenftein, Poftstraße Nr. 16.

Große Solfteiner u. Engl. Na= tiv=Auftern, vom Gislager, fcon= ften ger. Rhein= und Weferlache, föfilichen fr. Aftrach. Caviar, Strasb. Pafteten in Terminen, auch ausgesch. à Bortion 10 Sqr., feinfte Braunschw Gervelati und Traffelleber-Wurtt, achten Weftph, Schinken empfing

G. F. Dittmunn, Martgrafenftraße 44, am Geneb'armen Marft.

Frifde Coldefter-Auftern, fr. Aftrad Caviar, Strafburger Bafteten, fetten geraud. Befere Lade, Braunfam, Gervelat-Burft in Rettbarm, großen Fürstenfl. Sahr en- und Reufchateller Affe empfichtt
Ferb. Muller, hoffieferant, Behrenftraße 55.

Meffina = Apfelfinen und Gitronen,

grune Orangen, Muscat. Tran= benrofinen, f. franz. Schalman= beln, Alex. Datteln, Smyrna= Feigen, Gultanrofinen, Benue= fer Citronat und Drangeade, beste Frangofische Raifer=, Ro= nigo = u. Catharinen = Pflanmen, Rheinische, Ital. u. Frangöfische Brunellen, Compott= Mepfel und Birnen, feinfte Dlosfauer Buder= ichooten, Frangofische Champig= none, Berigord=Truffeln, gebr. 3wiebeln, Ananas in Buder und eine neue Sendung Fran= zöfischer Früchte empfiehit

R. 28. Bordardt. Frangofifche Strafe Dro. 48, zwifchen ber Friedriches und Charlottenftrafe.

Garten= und Balcon=Möbeln gen, Sardines à l'huile, Braun- haltiger Auswahl zu Kabrifpreisen bie Gisengießerei von A. & Lehmann, Königl. Bau-Afabemie 6. fdweig. Gervelat= und Göttinger

Grabfreuze, Sitter und Tafeln mit vergolveter Anidrift werben nach ben neueften Bobellen ju ben billigiften Breifen angefertigt in ber Gifenglegerei fur Baue und Kunftgegenftanbe von und Runfigegenftanbe von und Runfigegenftanbe von M. F. Lebmann, Landsberger Strafe 108 und Konigl. Bau-Afabemie 6.

furg 35 f. Betereburg — Integrale 5412. Amfterbam-Refeterbam — 43% Ruffen — 4% bo. — Mericaner —. Boin. Schap — Borie fest, aber wenig Geschäft. — Weigen wenig Geschäft, unwerdanbert. Beggen wenig Umfas, unwerdnebert. Raps pr. Frühjahr 71. Rubbi pr. Frühjahr 392. — Telegraph. Corresp. Burcan.

Auswärtige Borfen.

Breslau 3. April. Bolu. Baziergelt 89} B. Defterr.
Bantnoten 723 B Kaden-Nahrichter 41% Berlim-hamburger
— Breslau-Schweidnig freiburger 99 B. Köln: Minbener
Friedrich-Wilhelme-Nerbahn 36 B. Glogau-Saganer
— Hriedrich-Milhelme-Nerbahn 36 B. Glogau-Saganer
— Bodau-Siftauer — Luwwigshafein-Berkacher 103% Mecklenburger 34% B. Reiße-Brieger 57% G. Rieberfchlesch-Marsliche 87% B. Oberschlestiche Lit. A. 160 B. bo. Lit. B.

134% G. Rheinische 53% Bilhelmebahn (Cojel-Oberberger)
137% B. do. men 104% G.

137 B. dennige 37. Austrikesbagn (Cofet-berberger) 137 B. b. neme 104 G.

Leipzig, 13. April. Deipzig-Dreddener Cifenbahn-Actien
129 B., 166 G. Sachlisch-Baieriche — B., 79 G. Sach nich Schlesiche — B, 96. G. Löban-Littan — B., 25. G.
Magbeburg-Leipzig 242 B., — G. Berlin-Andalter 106 B.,
105 G. Berlin-Seitertiner — B., — G. Kolu-Michener —
B., 100. G. Thuringer — B., 90 G. Friedrich-WithelmsNerbdahn — B., — G. Aliesva-Leiler — B. — G. Analdichener —
B., 100. G. Thuringer — B., 90 G. Friedrich-WithelmsNerbdahn — B., — G. Aliesva-Leiler — B. — G. Analdichens 22 B., 91.
G. Prein, Bank-Antheile — B. — G. — Wiener Banknoten 73. B., 73 G. Frauffurt a. W., 13. April. Nerbdahn 37. Metall.
Sp 62. d. 4. 55. Bank-Actien 978. 1834r Leefe 166
1839r Lovie 33. 38 Spanier 32. Dein 87. Tembarbliche
Lovie 38. Authelfiche Loofe 33. Wien 87. Cembarbliche
Anicke 72. Damburg 88. Vendom 1172. Baris 94. Ams
sterdam 100. Live nooklerna 75. Ludwigsbafen-Berdad 1082.
Mainz-Ludwigsbafen 82. Frankfurt-Hanau 85. Frankfurt-Homburg —

Damburg, 13. April. Berlin-hamburg 89. Köln-Pamburg, 13. April. Berlin-hamburg 89. Köln-Minben 101. Magbeburg-Mittenberge 30 B. Altone. Cies ler 93 & B. Friedrich - Milbelmo: Poerbahn — B. Breck Lenburger 33 & B. 3% Sonnier 30 & 1% Spanier 16 G. Sarbinier 71 B. Metall. 5% — G. 44% Auffen 75 B. 5% Auffen 88 B. Distento — % G. Gaffe-Courfe hober bei wenig Geichaft.

5% Ruffen 88} B. Discoure — 2 C. bei wenig Geichaft.
Am Acrdam. 13. Mars. Wedall. 5% Lit. B. 76}. 5%
Medall. 58}. 2] & Stetall. 29\$. Span. 1% 17%. Span.
3% 32.4. Wien furz 24\$ B. Lonbon furz 11,62}. Hamburg furz 35.4. Beitersburg 1,60, Integrale 54.4. Minfterdam-Artetetbam — 44 % Ruffen — 4% bs. — Mexicaner. — Bolu. Schap. — Benig Geichaft, eiwas Fauer.

Fromage de Brie et de Neufchatel, Rocquesort, Chatel, Rocquesort, Chatel, Rocquesort, Chatel, Borfter, Chatel, Rocquesort, Chatel, Borfter, Chatel, Rocquesort, Chatel, Chatel Preise.
Dienstag, ben 18. April. Im Opernhause. (70. Berftellung.) Die hugenotten. Oper in 5 Abtheilungen. Must von Meperbert. Mittele Breise. Ansang 6 Ubr. Im Echauspielshause. 98. Abomements Borftellung. Maria Stuart. Trauerspiel in 5 Abtheilungen, von Schil

F. 28. Bordardt,

Grangofifde Strafe Mr. 48, smiften ber Griebriches und Charlottenftrage. Caftorhute, fowie graue und braune Gilgbute empfichit billigit . G. Lehmann, Schupenftr. 76.

let. Rleine Breife.

Friedrich : ABilbelmeftadtifches Theater. Sonntag, ben 16. April. Auf Bogebren: Der alte Fris und feine Beit. Luftfpiel in 5 Acien von Gb. Boas, (Der König: herr Gorner ale Gaft.) Borber: Bum 1. Male

An ben beiben Friertagen: Bor ber Borftellung: Concert im Commergarten. Anfang beffelben 4 Uhr.

Ronigftabtifches Theater.

Konigstadtisches Theater.
Eharlottenftrage Ar. Bo.
Sonntag, ben 16. April. (Reu einstudiet.) Lenore.
Melodrama in 3 Abtheilungen, von C. v. Holtel. Must ven Gberweiu. (Fraulein Lina Banini vom K. L. Hoefburgtheater zu Wien: Lenore, hr. Linden vom Königl. Hofitheater zu Dannover: Bilbelm, als lehte Debite.)
Wientag, ben 17. April. Jun 21sten Male: Nur Scanbal! Bosse mit Gesans in 3 Acten, von E. Dohn und Bhilipp Grobecter. Must von Th. Hauptner. Mit einzelnen neuen Couplets und einzelnen neuen Ginlagen sur Scanbal!
Dienstag, ben 18. April. Jum 22sten Male: Nur Scanbal!
Mittwoch, den 19. April. Bum britten Male: In Dunglet. Posse mt Gesand in 3 Acten nach dem Französsischen, von F. Kaiser. Must won C. Binder.

Cirque François Loisset

im Berliner Circus-Theater v. d. Rosenthaler Thore.
Sonntag und Montag, als am 1. und 2 Feiertage,
Vorstellung.
Anfang 7 Uhr. Eröffnung 6 Uhr.
Françols Loisset, Director.
Passepartouts und freie Entreés sind an beiden
Fagen nicht gültig.

Dienstag: Vorstellung.

Mr. Philippe and Paris.

Bereite vor 12 Jahren hatte Brof. Philippe bie Chrinen großeren Gyclus von vielbefuchten Borftellungen i

Indifden und Chinefifden Magie Inoigon und Opineniche Magie bem geehrten Bublicum Berlins vorzugubren und fich bes allgemeinen Beifalls ju erfrenen. Rachem berfelbe alle vier Belttheile befucht und in ben vorzuglichften Saupt-ftabten mit gleichem Beifall Borftellungen gegeben, wird berfelbe am

Montag den 17. und Dienstag

den 18. d. Mts.

iu Diaber's Galon, Linden 28,

Soirées mysterieuses indien-

nes et chinoises

etöffnen und hier die vorzüglichften Knnftproductionen von noch nie gesehenen Stiden jur Anichauung bringen. 1. Plap 15 Sgr., 2. Plah 10 Sgr., 3. Plat 5 Sgr., Kinder die Galfte. Ansang 7 Ubr. 1. Philippe. Prestidigitateur de Paris.

Die durch den Konigl, Musik-Director Hrn. Wie-

precht neu organisirte Capelle des Garde-Reserve-Infanterie-Regiments, welche eine neue Instrumentirung nach der Ungarischen erhalten hat, wird an den beiden Osterfeiertagen Concerte im Hofjäger geben.

Inbaire : Ungeiger.

Terbaire: Elnzeiger.
Ge ichant fic Riemand. Antilide Rachrichten.
Deutschland. Breugen. Gertin: Bermifches. — Tilft: hochfuth. — Bofen: Charfreitags Warft. — Nachen: Undwanderung. — Trier: Garnisen.
Laristube: Schuß ber Landfags. Thronrede. — Kaffel: Presproges. — Kinanzielles. — Weimart: Bom Gofe. Gine Schule. — Dannover: Personation. Reine Ruftungen. — Libect: Ausfuhrverbot für Waffen. — Bremen: Unsfuhrverbot für Waffen. — Bremen: Unsfuhrverbot für Maffen. — Deenren: Unsfuhrverbot für Laffen. — Derenreit fich der Kailern der Konne. Tenbe. Die Semmering. Bahn. Baron Ramming. Die Baluta Calamität. Personation. Bermisches. Der Lessen

Leipziger Fener Berfiche. rungs : Anftalt.

(Der König: herr Geine ale Baft) Berher: Jum 1. Bale 3 wei Eben, oder: Bie gebt bas qu'? Luftfpiel in i Mei, ach Becton. (Juftigrafb towen: herr Gorner, als Gut) Aufang, ben 17. Mpril. Gaftspiel bes Königlich Sadfischen hof'edbauspielers herrn Raber, aus Oresben. Jum 3. Male: Sign er Bescatore, Boffe mit Gedang in 2 Acien, von Bulfers und Raber. Mufit von A. Thiefe. (Fischer: hr. Raber.) Bother, gum erften All. wiederholt: Beschämte Elseriuch. Luftspiel in 3 Acien, von Fr v. Beifenthurn. (Baron Sturz: hr. Gorner.) An: fang 6} Uhr.

Dienstag, den 18. April. Gauspiel bes hen. Raber. Im fang 6} Uhr.
Dienstag, den 18. April. Gauspiel bes hen. Raber. Jun 1. Male: Graf Echelle, Bosse mit Geschag in 2 Acien. Sierauf: Die Englander auf Reisen. Banbeville in 1 Act, nach dem Kranzosischen, von A. Elmentreid. (hr. Meber im ersten Stude: Schelle, im zweiten Stude: Theodor, als Gail)
An den beiden Frietzagen: Bor der Dorftellung: Concett Der Unterzeichnete erlaubt fich biefes Inftitut, beffen Ge-libitat und Achtbarfeit binlanglich befannt ift, jur liebernahme von Benficherungen gegen Feueragefahr in empfellen. Ge merben bei ber Leinziger Feuerareficherunge-Anfalt nicht allein bewegliche und undemegliche Gegenfliche aller Art im rubenden Jukande gegen Feuer versichert, sondern fie übernimmt auch Landebort. Berficherungen mit Garantie gegen alle Elmonater Schaben.

auf eane a ensporte Berindelungen mit Garantie gigen ales Elementar Schaben.
Die Promieniste find fent, ohne Nachidug. Berbindlichkeiten und werben eben so billig gestellt wie von jeder andern Feuers Berficherungs. Gefellichaft.
Das Bureau bes Unterzeichneten bestindt fich im Shart'iden House.
und werden der sowohl, wie dei den hufe Agenten ber Leipziger Feuers Berficherungs Annalt, frager Feuers Berficherungs Annalt, Schartinftraße Rr. 7,
\*\* Kaulk, Schartinftraße Rr. 3,
Berficherungs Formulare und Brofpecke gratis veradreicht, so wie jede nabere Ausfunft mit Bereitwilligkeit ershellt.

Guftav Pfeiffer, General:Agent ber Leipziger Feuer : Berficherunge : Anftalt

Breug. National=Berficherunge= Gefellichaft in Stettin.

Der Abidluf pro 1853 ergiebt eine Die in ben Refervefenbe find abgeführt 13,122 Thir. 14 % Gremplare bee Abichluffes liegen jur Entgegennahme be-

Feuer-, Strom= und Seegefahr

nu ben Bramienfagen jebrt foliben Affecurang: Gefelifch aft angenammen von ben herren Agenten: Balbeck, Rothenerft. Rr. 4.
3 ulius Cobn. Alofterft. Rr. 28,
20 eff firfch Lundsbergerft. Rr. 39,
8r. hennig, Karleftr. Rr. 28,
20. Ah, Dranienburgerftr. Rr. 23,
winds Korner, Alte Schönbauferftr. Rr. 23
und ber unterzeichneten Saupt. Agentur.
Berlin, ben 1. April 1834.

Sugo Loewenberg,

Familien . Anzeigen.

Berlobungen.
Beine Berlobung mit bem Frantein Julie Celp erlaube mir biermit gehorfamt anguegien.
ReueBrandenburg, ben 12. April 1854.
8. b. Derhen (Rebbemin.)

B. b. Lergen (Rebbemin.)
Geburten.
Lippftabt, ben 11. April. Gente Machunittags 2 Uhr wurde 3bre Gobeit bie Gerzogin Eugen von Burttemberg (Gemablin bes Commandeurs bes hier garnisonirenben 8. Su faren-Regiments) von einer gesunden Tochter leicht und gladlich entbunden.

Geute Morgen 5 Uhr murbe meine liebe Frau Glife, geb v. Bormann, von einem gefunden Tochterchen gludlich ent

Bangerin B., 13. April 1854.

Die heute Radmittag gegen 3 Uhr erfolgte glidflide Ent-binbung meiner Frau Marie, geb. Grafin ju Colno-Baruth, von einem gefunten Rnaben beehre ich mich ergebenft anjuzeigen. Magbeburg, ben 13. April 1854. Dber-Prafibent ber Proving Sachfen.

Gine Tochter bem orn. Soppenworth bief. Tobesfähe.

Lobes Angeige. Rach Gottes unerforschilden Ralbidluffe ift ber Kais ferlich Ruffiche MarinesCapitain und Bitter

Bernhard Friedrich von Flotow, in feinem 43. Lebenschapte, am 15/21, Marg ju Kolpino bei St. Petereburg, feiner thatigen Laufbahn burch ben unerhittlichen Lob entrudt. unerbittlichen Tob entrudt.
Roch wenige Stunden vorher erfüllte er bie Bflichten bes Alleihöchften. Dienftes, ba traf ibn eine Gebirnlahmung und endete ein eben so schower eit thätiges und boffnungsvolles Leben, vief betrauert von seiner Frau mit zwei fleinen Anaben, seinen Geschwiftern und Berwandten. Den vielen Freunden bes Berftorbenen senden blese trübe Kunde

bie Sinterbliebenen in Rugland, Breugen und Decflenburg.

Fran Charlotte Beifter bief.

Ronigliche Schaufpiele.

Sonnabend, ben 15. April. Reine Berftellung. Senntag, ben 16. April. Im Dpernhaufe. (68. Borftellung.) Der Reenfee. Große Oper in 5 Artheilungen,
man Grifte und Melednille, aus bem frauedifichen überfett ben von Seribe und Melesville, aus bem Frangofichen überfest von 3. G. Grünbaum. Muft von Auber. Ballets vom Rönigl. Balletmeifter Hoguet. - Mittel-Preife. - Wegen Krant beit ber Frau Köfter fann Die Oper: "Die Beftalin" nicht gegeben merben.

Der Argt feiner Gbre.

Dio ggen fester und bober. Spiritus aufangs gebruckt, fpater gefragt und bober. Rubol ohne Abgeber.

Stettin, 12 April Beigen behauptet, ein fleineo Bo-

Shaufpielbaufe. 96. Abonnemente Borfellung

, "Lepb".

Ausland. Frantreich. Baris: Die Engländer Borade.

Bamphleis. Frangöfiche Uttheile über Deutschland und die

Breußischen Kammern. Der Breußische Jules Fabre. Die
Börie. Lagesbericht.
Broßbritannien. London: Baron Manteufiel und
bie "Imes". Barlaments-Berbandlungen. Der tobte Giel.
Der hauptleibtragende. Eir Sohn weint. Conflictutionalismus. "Bund". Sir Hamilten Seymeur's Mobilien.
Die Englische Sanitäts Polizei. Die Königl. Familie.
Bermischtes. Bermingtes.
3 talien. Turin: Rente Der Furft von Monaco. —
Rom: Baroni ?. Stimmung. Wagzini. Giribalbi. Rimbworth. Rachttaglich ju Bareni's Teb.
Spanien: Entwaffnung zu Barcellona.
Cowetz. Bern: Abpberg und Fazy. Die Genfer
Zwichnuble. Berfonalien.

mung wesentlich ganstiger. Roggen für Sachsen und Oberschlesten gefaust. Man bezahlte weißen Weizen 90 a 106 igt., gelben 89 a 104 igt., Roggen 73 a 83 igt., Gerfte 68 a 70
sgr. und daser 39 a 44 fgt., Erbsen 78 a 82 sgr., Wider
54 a 65 fgr., Buchweizen 43 a 51 fgt. In Delta aten nichts
angetragen, obne Kaustuft. Aabs — Sommernabsen
—, Minterrubbsen —, Leinsaaten — Bon Kleessaai
ton Kleinigkeiten zu sehr niederigen Preisen gehandelt. Beissas
17 a 183 tibtt., für mittel 19 a 20 thlr., sür sein mittel
201 a 214 toltr., für sein 22 a 233 toltr. und für ertra sein
weizes 24 toltr. Kortess orb. 14 a 153 töltr., mittel bis 155
töltr., sein mittel 16 a 17 töltr., und ertra sein 174 a 184 töltr.
Gvitritus zum Consum 122 töltr. bez., 124 G., pr. Mari.
Dittitus zum Consum 122 toltr. bez., 124 G., pr. Mari.
v. Kreit 122, pr. Wai 123, pr. Juni 13 töltr. G. Robat.
Chamburg. 13. April. Weizen seiter, aber geschäfteles.
Roggen stille. Del loce 255, pr. Mai 253, pr. October
233. Arfres seit. Inter 100 Cfr. Lief. 14.
Hamburg. 14. April. Wenig Geschäft, Preise seit, da
fer gestagter. Trbsen, Kochware, 72 — 75 thlt. Erbsen, Kutters waare, 68 — 71 thlt. Hafer loce nach Dual. 34 — 38 thlt. Gerfte, große, loce nach Dualität 50 — 52 thlt. Rab Del loce 123 thlt. B. 123 thlt. G. pr. Myril 123 thlt. 23, thlt. Gelb. pr. Myril — Nai 123 at 123, thlt. Gelb. pr. Myril — Nai 123 at 123, thlt. Bez. u. Brief 123 thlt. Gelb. pr. Mai — Juni 123 thlt. Brief 113 thlt. Brief. pr. Ceptember-October 113 thlt. Brief 113 thlt. B. 131 thlt. G. Rapys 82 — 80 thlt. Rûbsen 80 — 79 thlt. Genmer saaf feblt. Gybritus loce ohne Kaß 31 thlt. B. 31 thlt. G. 30 a 31 thlt. Bez. pr. April-Mai 313 thlt. B. 31 thlt. G. 30 a 31 thlt. bez. pr. Mai - Juni 314 thlt. B. 31 thlt. G. 31 a 314 thlt. bez. pr. Nai - Juni 314 thlt. B. 315 thlt. G. 31 a 314 thlt. bez. pr. Nai - Juni 314 thlt. B. 315 thlt. G. 31 a 332 thlt. bez.

Fer gefragter.

Renal. Lifte. Reuftabt. Ebersmatbe, 12. April.

— Miepel Weigen, 90 Wiepel Roggen, 230 Wiepel Gerfte, 93 Miepel Gafer, 28 Wiepel Erbfen, — Wiepel Colfoat, — Grr. Rebl. — Gtr. Tbran, — Gtr. Leinöl, — Gfr. Robbl, 45 Gfr. Leinfamen, — Gtr. Rappeluden, 30 Miespel Rapps. 88 Gbb. Spiritus.

Gifenbahn:Anzeiger.

Dedlen burger, Marg. Ginn. 27709 thir. D. C. Bis Enbe Marg b. 3. 69532 thir. M. G. v. 3. 54778 thir. D. G. b. 3. mehr 14754 thir. M. G. Liverno Biereng. 239817 2.

v. 3.

b. 3. mehr 72138 2. Barometer: und Thermometerstand bei Betitvierre.

167679 %

|    |     |                                         | Satumeter.       |          |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Um | 13. | . April Abends 9 11. 28                 | Bell 9,3 Linien  | 1+4 Ot.  |
| Mm | 14. | . April Morg. 7 U. 28                   | Boll 87 Linien   | + 4 Or.  |
|    |     | Mpril Merg. 7 U. 28<br>Mittags §2 U. 28 | Boll 7 de Linien | + 101 3  |
|    |     | Abende 9 U. 28                          | Bell 6,0 Linien  | + 6 @r.  |
| Am | 15. | April Morg. 7 U. 28                     | Boll o Linien    | + 41 Gir |
|    | -   | Mittags 12 11. 28                       | Boll 370 Linien  | + 14 Or  |

Rebigirt unter Berantwortlichfeit von &. Seinide.

Breelau 13. April Bufuhren fparlid, baber Stime Berlag und Drud von & Geinide in Berlin, Defauerftr. 5.

Naturlich b Beitblatter in ber blid irre mache unvergleichlichen ciften manchen ber Befimad jurudfommen, gelegenheit babu fich neuerlich je en wir, man Ginwirfung; al facilide Ginicht

Unferer An Rampf nur gu beit ber freift Dieberlage Breugen unb macht: in That Fall einige bef bie gewagte B Frage ju fnup Che man umganglich

in ber Luft fd modten biefe 1) Gine gegen Ruflant Amablich nac berechnen 100 ber Rriegeicha an ber Spipe giebt Mapplet Mann bagu, Großbritannie laufenben 3al Britifd-Fran

> ober burd D bierber. Bin

Deutschen m Schreier in b

benfelben ber

2) Min! Unternehmen genügt mabr reichen, um Friede gefchi einschlagenbei Unermegliche möglichfeit, Requisitione ber Dagagir bingte Langf nadigften & niffe. Beber haben freilie und felbft wir einige muthen ma

> gen Puntte ber größten Mlexande jeben Berfi meife burd Ricolaus mohl hinld Einwirfung Benige, 1 lichen Bit durch gagt mertes i

der gru mochte. bie boben sweijabrig. chen ale ( 1) Aufhet Art Schu difder & Rufftiden burd, b D6 1 burd es 3n (

> mirtung Machte, Befere an beutich fie meber einbar f gur Inf Stanbe felbft. fdurt, b bie Din ferung ; gabri, i

fdine beurtheil Buonapa bares S

Det De

jum P

rafter a